Die Expedition ift auf der herrenftrage Mr. 20.

Nº 101.

Montag ben 1. Mai

1843.

Befanntmachung.

Den Befigern bepfandbriefter Guter, welche ihre, Johannis 1843 fällig werbenben Binfen burch Berpfanbung unverkauft gebliebener Bolle beden wollen, machen wir hierdurch bekannt, daß wiederum ein eingerichtetes landschaftliches Wollmagazin hiezu benutt merben fann.

Die Bedingungen find folgende:

1) Es kann bie Wolle zu vorläufiger Dedung ber Pfanbbriefzinsen in bem lanbichaftlichen Woll= magazin, Langegaffe Dr. 25, welches wir unter ber befondern Mufficht eines Mitgliedes un= feres Rollegiums verwalten laffen, niebergelegt werben.

2) Es findet eine Ubschähung nach den neueften Woll= preisen burch brei Taxatoren statt, und es wers ben gegen die pfandweife Nelederlegung ber abge= fchatten Bolle bie landschaftlichen Binfen bis gum Betrage von zwei Dritteln bes Ubichagungs: werthes geftundet.

3) Die betreffende Fürftenthumslandschaft wird Seitens der General-Landschaftsdirektion von ber Riederles gung und von bem Resultate ber Abschätzung be-

nachrichtiget.

4) Ber Bolle ju diefem 3mede niebertegen will, mel= bet fich im General=Landfchaftsgebaube, Dhlauerftrage Dr. 45, bei bem hiezu beauf= tragten General=Lanbichafteregiftrator Geibel, mel= der gegen Ubgabe ber Bollemangezettet bie Bolle aufnimmt, und ben über diefelbe ausgestellten De= positenschein dem Deponenten übergiebt.

Dem Deponenten der Bolle bleibt ber eigene Ber= tauf berfelben überlaffen. Er bringt fein Stundungegefuch unter Beziehung auf die bei 3 anges gebene Benachrichtigung ber General : Landfchafte: Direttion bei ber betreffenden Fürftenthumsland=

angenommen, ba bie Landschaft feine Bertretung,

Die Bolle wird nur auf Gefahr des Deponenten

insbesondere furs Berberben burch feuchtes Ginbrin= gen ber Bolle in' bas Magazin übernehmen fann. 7) Benn ber Bolleigenthumer Auftrage wegen bes Berkaufes ber Bolle giebt, fo wird berjenige, ber fich burd, Musmeis hiegu legitimirt, auf Berlangen ftete jur Bolle zugelaffen werben, um fie Raufern ju produziren. Er hat in diefem Falle die Bufen= bung bes Nieberlagefcheines an die General=Land= fchaftsbirektion und die Erklärung der Fürstenthums: landschaft babin, wie viel fie noch zu fordern habe, beizubringen; auch steht dem Wolleigenthumer frei, den Bollemagazinbeamten ben Preis, für welchen die Bolle vertauft werden fann, befannt gu ma= den, und felbigen ben Raufern mittheilen zu tonnen.

8) Die Berabfolgung ber Bolle geschieht an benjeni= gen, welcher fich hiezu legitimirt. Der Befig bes Niederlagescheins vertritt jedoch diese Legitimation nicht, und giebt feine Berechtigung jum Empfange

9) Un Roften werben, außer ben gewöhnlichen Binfen für lanbschaftliche Rudftanbe, nur 10 Gilbergro= ichen fur bie Buche, fo wie fur die Stampe vierteliahrlich Lagergeld und die etwanigen baaren Auslagen, insbesondere bie Feuerverficherung fur biefe Beit berichtiget, welche wir beforgen laffen werben. Breslau, ben 26. Upril 1843.

Schlefische General-Landschafts-Direktion.

Bekanntmachung. Die von bem Königlichen hoben Dber-Prafibium ber Proving Schlesten dem hiefigen hoffitale für alte hülflose Dienstboten bewilligte jährliche Saus-Collekte wird im Monat Mai dieses Jahres in hiefiger Stadt und beren Borftabten eingefammelt werben.

Indem wir bies zur Kenntniß bes Publikunms beingen, fugen wir jugleich bie angelegentliche Bitte bei:

bas fernere Gebeihen biefer tobwurdigen Unftalt, ju melcher ber Undrang um Aufnahme immer größer wirb, burch reichliche milbe Gaben mohlwollend forbern gu belfen, bamit wir in ben Stand gefest werben, bie 3abl ber Inquilinen ber Unftalt vermehren gu

Breslau, ben 20. Upril 1843.

Bum Magistrat hiefiger Saupt: und Refibengitabt verordnete

Dber : Burgermeifter, Burgermeifter und Stabt : Rathe.

In Gemagheit bes Gefeges vom 5. Decbr. 1835 macht unterzeichnete Rommiffion hierdurch bekannt, baß bie fur bas tommende Sommer : Semefter beftimmten Vorlefungen vorschriftsmäßig mit bem 8. Mai b. 3. begin= nen werben, bis zu welchem Termine fich bemnach vor unterzeich neter Kommiffion alle Diejenigen, welche bei ber hiefigen Universitat immatribulirt ju werben munfchen, und zwar innerhalb zweier Tage nach ihrer Unkunft hierfelbft zu melden haben.

Nachmelbungen werben nur innerhalb 8 Tagen nach bem vorschriftsmäßigen Beginn ber Borlefungen, mit:

hin bis jum 15. Mai incl. angenommen.

Rach Berlauf Diefer Beit wird teine Infcription mehr ftattfinden, es fei benn, bag biergu befondere Ge= nehmigung ber bagu beftellten Behorbe ertheilt murbe, was nur bann ber Fall fein fann, wenn die Bergoge= rung der Unmelbung durch Nachweisung unvermeiblicher Sinderungegrunde entschuldigt wird.

Bur Immatribulation ift erforderlich:

a) fur einen Studirenden, der bas akabemifche Stubium erft beginnt:

bas Prüfungszeugniß;

b) fur einen Studirenden, ber bereits eine andere Universität bejucht hat:

ein vollständiges Abgang szeugnif und c) wenn er feine akabemische Studien einige Beit uns terbrochen hat.

> ein Zeugniß über feine Führung von ber Dbrigfeit besjenigen Ortes, in welchem er fich mahrend biefer Beit aufgehalten;

d) fur jeben Studirenden, ber noch unter vaterlicher ober vormundschaftlicher Gewalt fteht, eine beglaus bigte vaterliche ober vormundschaftliche Buftimmung, bie hiefige Universitat besuchen ju burfen.

Der Mangel eines ber vorerwähnten Zeugniffe murbe mindeftens die vorläufige Berschiebung ber Immatritu= lation zur Folge haben.

Breslau, ben 19. Upril 1843.

Die Immatritulations=Kommiffion ber hiefigen Ronigl. Universität.

#### Inland.

Berlin, 27. April. Ge. Maj. ber Konig haben Allergnadigft geruht: ben feitherigen Dber-Regierungerath Lette gu Frankfurt a. b. D. zum Geheimen Dber-Regierungs: und vortragenden Rath im Ministerium bes Innern zu ernennen; und dem Leinwand= und Bafch= Handler, Kaufmann Johann Arnold Heinrich Goldbeck

ben Titel "hof-Lieferant" zu verleihen. Berlin, 28. April. Ge. Majeftat ber Konig ha= ben Allergnäbigft geruht, den bisherigen Land= und Stadtgerichts-Rath Bering in Danzig jum Rath beim Dber - Landesgerichte in Stettin und ben Rreisphysitus Dr. Chermaier zum Regierungs: und Medizinalrath bei ber Regierung zu Duffelborf zu ernennen. — Der bisherige Privat-Dozent an der hiefigen Universität Dr. Richard Marchand ift zum außerordentlichen Profeffor in ber philosophischen Fakultat ber Univerfitat ju Salle ernannt worden.

Der Königliche Sof tegt Morgen am 29. Upril bie Trauer auf vierzehn Tage für Ge. Königliche Sobeit ben Bergog von Suffer an.

Ungekommen: Der Konigl. Sannoversche außerorbentliche Gefandte und bevollmächtigte Minifter, Graf von Sarbenberg, von Sannover.

(Militair = Bochenblatt.) v. Saas, Dberft und 2ter Rommandant von Torgau, geftattet, die Unis form bes 32. Infanterie = Regiments beigubehalten, und er foll bei biefem Regiment als aggregirt geführt werben. Gammert, Premier-Lieutenant a. D., zulegt im 10. Landwehr-Regiment, ber Charafter als Sauptmann be-

Das Juftig = Ministerialblatt publizirt nachstes hende Berfügung Gr. Erc. bes Justizministers herrn Muhler, die Bearbeitung ber Bagatell=Projeffe betreffend: "Die eingereichten Gefchafte-Ueberfichten er= geben, daß die bei weitem größte Baht der Rechtsftrei= tigkeiten im fogenannten Bagatell-Prozeffe verhanbelt with, in welchem auch bei Gerichten, welche ein Rolle: gium bilben, die Leitung und Entscheidung nach ber Berordnung vom 1. Juni 1833 einzelnen Kommiffarien anvertraut ift. Es ergiebt fich hieraus, wie wichtig biefe Prozefart überhaupt und wie nothwendig es ift, babin zu wirken, bag immer tuchtige Richter, welche grundliche Rechtstenntniffe und ein ausgebildetes juriftis sches Urtheil mit Gewandtheit, Sorgfalt und Gewiffens haftigfeit in fich vereinen , zu Bagatell-Richtern bestellt werden. - Der Juftigminifter findet fich baber veranlaßt, die bei Gelegenheit besonderer Falle ichon mehrfach an die Prafibenten und die Direktoren ber Gerichtebes hörden ergangene Aufforderung allgemein zu wiederholen: ""in Betracht ber großen Gelbftftanbigfeit, welche ben Rommiffarien zur Bearbeitung ber Bagatellfachen gefet: lich gufteht, bagu nur folche Beamte auszumahlen, bie es einerfeits verfteben, mit Leuten jebes Stanbes mund= lich zu verkehren, und die andererfeits eine flare Muffaffung, einen richtigen Zaet, die erforderlichen Rennt= niffe bes Rechts und ber Geschäfte bes burgerlichen Bertehrs, und einen regen Diensteifer, überhaupt bie Eigenschaften besigen, welche man von einem tuchtigen alleinstehenden Richter verlangt."" - Derartige Rom= miffarien werben in ben meiften Fallen mit Erfolg ben Bermittler machen fonnen. Gie werben, wenn es gur wirklichen Inftruktion kommt, mit bem ftete jugu= giebenden Protofollführer im Stande fein, ein= mal bas Berfahren möglichft abzukurgen, mit Prazifion nur die Refultate ber mundlichen Berhandlung niebergufchreiben, unnothigen Aufenthalt und Schreiberei gu vermeiben, ohne baburch der Grundlichkeit ber Behandlung Gintrag ju thun; fodann aber auch ber Sache einen ununterbrochenen Fortgang gu fichern, indem fie folche in Ginem Termine bis jum Erkenntniß, ober boch jum Beschlusse über bie Beweisaufnahme forbern unb bergeftalt jede Berhandlung ju einem beftimmten Biele, gu einer befinitiven ober interlokutorifchen Entscheibung führen. Muf diefen Borausfegungen beruht die Berord= nung vom 1. Juni 1833 §§ 62 bis 67. - Bei ge= nauer Beobachtung biefer Borfchriften, bei forgfaltiger Berücksichtigung ber, namentlich auch in Betreff bes Kontumazial=Berfahren, unterm 6. Marz, 15. Mai 1840 und 30. Septbr. 1841 (Juftigministerial : Blatt Jahrgang II, S. 168 u. 179, Jahrgang III, S. 310 u. fig.) erlaffenen allgemeinen Unweisungen, so wie bei grundlicher Prufung und Beurtheilung ber gegen bie, Entscheibungen in Bagatellsachen eingehenden Refurse barf der Justigminister erwarten, bag auch in biefen Prozeffen ben Unforderungen wird genuge geleiftet wer; ben, welche man' an eine gute Rechtspflege machen kann, baß fie nämlich unparteiisch, grundlich und zugleich schleunig sei. — Berlin 30. März 1843. Der Juftigminifter Muhler.

Un fammtliche Gerichtsbehörben in ben Provingen, in welchen die Allgemeine Gerichtsordnung gur Unmens bung fommt."

Daffelbe Blatt enthält eine Verfügung vom 22ften fehrende Strafe verhangen will, weil er einen ehebreches betreffend die Befugnif ber Suftig= Commiffarien gur Unfertigung und Ginreichung ein= zelner Eingaben auch bei folden Gerichten, bei welchen fie nicht zur Prapis berufen find, wonach bem Bergog= lich Braunschweig-Delsschen Fürstenthumsgericht auf ben Bericht vom 10ten d. M. eröffnet wird, daß der Juftigminifter ber Unficht bes Dberlandesgerichts zu Bres= lau in beffen Berfugung vom 21ften v. M. beitritt, und mit Rudficht auf die Borschriften bes 7. Sitels Theil III. ber Allg= Gerichtsordnung das Ubfaffen ein: zelner Eingaben in nicht prozeffualischen Ungelegenheiten gu den Geschäften rechnen muß, wogu jeder Juftig= Commiffarius im gangen Bezirk bes Dber-Landesge= richts und zwar bei allen Gerichten biefes Bezirks berechtigt ift.

\* Berlin, 28. Upril. Der hiefige Landtag wird morgen feierlichst gefchloffen werben. Muf ben Bunfch Gr. Majeftat werben bie Landtags Deputirten noch eis nige Tage hier bleiben und mahrscheinlich die Ehre ha= ben vom Könige Ginladungen nach Potsbam zu erhalien. Das projektirte neue Chefcheibungsgefet foll erft der in zwei Sahren wieder stattfindenden Landtags= Berfammlung vorgelegt werden. So viel uns aus gu-ter Quelle mitgetheilt wird, sind die Berathungen bes Staatsraths über ein zeitgemäßeres Chegefet noch gar nicht beendigt. Letteres durfte aber in feinem Falle fo zur Ausführung gebracht werden, wie man es uns im Entwurf mitgetheilt hat. - Unfre fur das Bohl ber Unterthanen ftete beforgte Regierung ift jest befchäftigt, ein neues Wechfelrecht zu entwerfen, welches ben Beitbedurfniffen mehr entspricht, und holt in Betreff besfelben auch häufig ben Rath hiefiger ausgezeichneter Bankiers ein. Bu biefem Behufe murbe auch geftern unferm humanen Bankier Jofeph Mendelssohn (einem Sohne des berühmten Philosophen gleiches Namens) die Ehre zu Theil, zu einer Sigung biefer hohen Gefet Commiffion geladen zu werden. - Der Tod bes Ber= jogs von Suffer erregt bei une die innigfte Theilnahme, ba berfelbe wegen feines menschenfreundlichen und freisfinnigen Charafters von allen Standen hochgeachtet wurde, obgleich ihn hier nur fehr wenige perfonlich kannten. Unfer Monarch ließ an dem Tage, an welchem die Todesnachricht durch den Telegraphen in Pots: bam eintraf, die bort anbefohlene frangofische Theater= Borftellung wieder absagen. — Die Unerkennung, welche Menerbeer's feben geiftliche Gefange (Tert von Rlopftod) unter ben Runftlern bereits gefunden, wieder= holt fich nun auch in unfern Dilettanten Rreifen. Die geftrige Aufführung berfelben bei einem unfrer Minifter Beigte, welch ein Reichthum mahrhaft frommer Gefinnung in jenen lebt. - Der langft erwartete 4te Band der "Ideale der Kriegeführung" vom General-Lieutenant v. Coffau ift jest ausgegeben. Da berfelbe nur Zeitgeschichtliches behandelt, namentlich Napoleon als Feld= herrn analyfirt, fo erregt biefer lette Band auch bei Nichtmilitars ein bobes Intereffe. - Bu Chren Ber= liogs gab jungst der Buchhandler Schlefinger jenem ein Ubschiedsfeft, bei welchem die meiften hiefigen Notabili= täten der Runst anwesend waren. Es fehlten dabei weder Meyerbeer noch der englische Gefandte, Lord Bestmoreland, welcher als Romponist auch diefem Rreise angehört, und dem frangofischen Gast feine hohe Uch= tung zollte. - Bu der im Juni hier ober in Potebam querst stattfindenden Aufführung des altgriechischen Trauer= spiels: "Medea" des Eurypides hat nicht, wie es fruber bieg, Felir Mendelsfohn, fondern ber Mufitbiret= tor Taubert die barin vorkommenden Frauenchore tom= ponirt. - Madame Saffelt-Barth, jest die erfte Gangerin Wiens, wird nachfte Woche hier zu Gaftrollen eintreffen. - Unsere beliebte Sangerin Dlle. Tuczeck tritt ben Iften Mai einen breimonatlichen Urlaub an, den fie zu einem Aufenthalt in Prag, Wien und Belgoland benugen will.

Der Samb. Correfp. enthalt folgendes Schreiben aus Berlin, 22. Upril: "Die Nr. 92 b. Bl. ents halt einen Urtifel aus Berlin vom 13. b. D., welcher einiger Berichtigungen bedarf. Bunachft hat die Be= zeichnung bes Juftig-Commiffare Straß ale vormali= gen Rreis-Juftig-Rathes nur in fo fern ihre Richtigkeit, als berfelbe feine frubere Stellung als folcher mit ber 8 Juftiz-Commissars freiwillig vertauscht hat. — Was die aus dem Auffat des Kammergerichts-Uffessors Haase mitgetheilte Stelle betrifft, so ist dieselbe gang aus dem Busammenhange geriffen. Der Berfaffer hatte im Eingange bes Auffațes verschiedene unprakti= fche Bestimmungen bes neuen Entwurfes hervorgehoben und dann besonders gegen die von Umtswegen ju ver= hangende Buchthausstrafe gegen Chebrecher geeifert. Da= bei machte er barauf aufmerkfam, wie gefährlich folche Beftrafung fei, weil felbft fonft bochft achtbare Familien-Bater, welche aus befondern Grunden im Concubinate lebten, baburch betroffen werden fonnten. Die Morte lauten nach dem vor und liegenden Auffage im Bufammenhange fo: "Um meisten ftorend fur ben ehe= lichen Fri ben und bas Familiengluck muß die Beftim= mung erachtet werben, wonach ber Staat, ohne Untrag auf Scheibung, gegen ben einen Chegatten eine Rrimi= mal-Untersuchung und fogar eine ein Sahr bauernde ent: und Burgburg ju beklagen!

rifchen Umgang unterhalten hat. Weiß man nicht u. f. w." - Es ift hiernach bem Berf. nicht eingefallen, jene Kamilien-Bater beshalb, weil fie Concubinen hatten, für achtbar zu erklaren, er hat nach dem ungezwungenen Wortverftande offenbar nur fagen wollen: "Weiß man nicht, bag hunderte von Familienvätern, welche an fich allgemeiner Uchtung genießen, Concubinen unterhalten?" — Bas fonft ber Berf. von der rheinischen Sitte und beren Berpflanzung zu uns gefagt hat, findet feine Erläuterung in dem Nachfage, wo es beißt: ,Marum foll der Chemann hier wegen einer handlung, die in den Rheinprovingen fur feine Ehre, fein eheliches und Familiengluck von gar keinen nachtheiligen Folgen ift, entehrt, auf ein Sahr feiner Freiheit beraubt und baburch fein Familengluck vernichtet werben ?" - Diefe Stelle beweist flar, daß ber Berf. nur ftark hervorheben wollte, daß fein Grund vorhanden fei, hier den Che= bruch mit Strafe zu belegen, mahrend er nach rheinischen Gesetzen straftos sei. — In diesem allein richtigen Sinne haben offenbar auch ber Cenfor und ber Redakteur die Stelle verstanden; fonft hatten beide biefelbe unzweifelhaft gestrichen. Ware aber die gedachte Stelle wirklich anftößig, so ist doch der obgedachte Bericht in so fern, als er besagt, der Redakteur habe jene Unsich= ten gebilligt, völlig unrichtig. Der Juftig-Commiffar Straß hat jene Stelle und die darin ausgesprochenen Unfichten in keiner Note speziell gut geheißen. Spalten vorher am Eingange bes Auffages hat er eine Unmerkung beigefügt, welche wortlich lautet: "Db= wohl mit Sicherheit anzunehmen ift, daß viele hochge= ftellte Praktiker ihre heilige Pflicht, gegen biefen Gefeh= Entwurf energisch zu protefficen, erfüllen werden, fo ftellt es fich boch als eine Pflicht fur jeden redlichen und ehrlichen Preußen überhaupt dar, mit allen ihm zu Gebote stehenden gefehlichen Baffen bagegen anzukampfen, um fein Baterland bavor zu bemahren, daß ein Pro= jett jum Gefet werde, bas nur geeignet ift, bie Preufen in den Mugen anderer Bolfer herabzusegen. hier mitgetheilte treffliche Auffat enthält viele schla= gende und hochft praktische Bemerkungen, fo baß die Redaktion fich ein Berbienft um die gute Sache ber Bahrheit und des heiligen, unverfälschten Rechts zu er= werben glaubt, wenn fie eilt, benfelben fchnell und ungetrennt mitzutheilen." — Mus der ganzen Faffung bie= fer Unmerfung geht deutlich hervor, bag bie Redaktion nur die Tendenz bes Auffages im Allgemeinen wegen Bekampfung jenes Projekts, nicht aber jede Unficht barin Indem fie fagte: er enthalte viele schlagende und praktifche Bemerkungen, befchrantte fie ihr Lob auf diefe, und es ift unbedenklich, daß man g. B. Jemanden für einen trefflichen Mann erklären kann, ohne barum jede einzelne Sandlung beffelben zu billigen. Richtig ift es übrigens, daß der Justizminister Mühler fich feineswegs fur die gedachten Beamten verwendet, vielmehr dem Kammergericht aufgetragen hat, zu prufen, ob nicht Grund gur Untersuchung und refp. Umteent= setzung gegen beibe vorliege, bas Königl. Kammergericht hat aber bie Sache zur Untersuchung nicht angethan gefunden, vielmehr dem Juftigminifter anheimgestellt, fich für beibe zu verwenden."

Pofen, 27. Upril. Die hiefige Regierung bringt bas, von bes Könige Maj. mittelft Allerhochfter Kabi= nets-Ordre vom 9. Januar 1843 unter Berleihung von Korporationsrechten, insoweit folche zum Erwerbe von Grundstücken und Rapitalien erforderlich find, bestätigte Statut ber von Ihrer Konigl. Soheit ber Sochfeligen Prinzeffin Louise von Preugen, vermählten Fürftin Radziwill, in das Leben gerufenen Urmen: Speisungs: Unftalt in Pofen zur öffentlichen Renntniß.

#### Deutschland.

München, 20. Upril. Die heutige mit großer Spannung erwartete Sigung ber Rammer der Ubgeord: neten konnte beshalb (?) nicht gehalten werden, weil (?) der Referent Professor Dr. Harles mahrend der Ferien mit Zwillingen, einem Anaben und einem Mabchen, be= scheert worden ift, daher jur Sigung nicht eintreffen

Murnberg, 24. April. Roch ift über bie Theil= nehmer an dem bekannten letten Duellmord in Erlan: gen fein lettes Urtheil gefällt, von der Nichtentdeckung des eigentlichen Thaters gar nicht zu reben, und schon wieder hat einer ber feitbem fattgefundenen Stuben= tengweikampfe einen beklagenswerthen Musgang ge= habt. Wenn fonft nichts geeignet mare, die Behorden zur ernstlichen Abschaffung bes Fechtens mit Stofwaffen auf Studentenfechtboden ju bewegen, fo follten es die fo häufig vorkommenden Leber- und Lungenftoge fein, in deren Folge wir nicht felten, wie eben jest wieder, einen Jungling inmitten ber fraftigften Bluthe inner: halb weniger Bochen entweder dem fruhen Grab ober einem langen, unabanberlichen Siechthum entgegenwels fen feben. Wie viele Sabre vergeben, ebe in Munchen, ober wo fonft immer die Hiebwaffen üblich find, die Folgen eines Studentenduells in etwas Underem beftehen, ale in meift völlig gefahrlofen Gefichte= und Urm= wunden, und wie ganz Underes haben wir in Erlangen nun dahin, ob und wenn die Berhandlung barübes (Frankf. 3.)

Sannover, 25. April. Ge. Maj. ber Ronig baben Allerhöchftihren Gefandten gu Berlin, Gen. Rieut, von Berger, auf bessen Unsuchen in ben Rubestand verfest und ben bisherigen Minister-Refibenten im Bang, Kammerherrn und Legationsrath Grafen v. Hardenberg, ju Allerhöchstihrem außerordentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minister am Agl. Preußischen und am Rgl. Cachfifden Sofe, ferner ben Rammerhettn und Major Ludwig Grafen v. Rielmansegge zu Aller. höchstihrem außerordentlichen Gefandten und bevollmäch: tigten Minister am Kgs. Niederländischen und am Kgl. Belgischen Hofe, so wie den Minister-Residenten am Papstlichen Hofe zu Rom, Legationsrath Reffner, Bugleich zu Allerhöchstihrem Minister-Residenten am Rgl. Neapolitanischen Hofe ernannt.

Luxemburg, 22. Upril. Die Konkurrenz bes englischen Eisens wird auch im Luremburgischen fühlbar. Es wird immer schwerer, das einheimische abzusegen, weil die Suttenwerke mit englifdem Gifen überschwemmt werden, das mohlfeiler ungeachtet bes

#### Desterreich.

Mgram, 19. Upril. Folgendes find einige In: ftruftionen des Weftprimer Comitats an feine Deputirten zum Landtag: ber Abel foll auf feinen bie: herigen Borrechten auch weiter bestehen und ju bin Steuern unter feinem Titel Confurriren. Die gefeg: widrige Besteuerung des Clerus foll aufgehoben werben, Das Recht des Landes, nicht bloß zur Erhöhung, fon: bern auch gur Berminberung bes gegenwartigen Steuer: Quantums mitzufprechen, ausbrudlich ift emporzuhalten, und, wenn eine größere Berminderung bei den jegigen Umftanden nicht möglich ware, die Summe von 4300000 Fl. als Maximum zu bewilligen. Die Koften bes Land tags foll der Ubel tragen. Die Ertheilung bes Burger und Befigrechts an die Protestanten in Rroatien un Slawonien foll mit möglichfter Schonung ber Munic palrechte Kroatiens und ohne Zwang betrieben werben Eine landtägliche Regulation ber Poft und bes Doff porto zu erwirken. Das cirkulirende Rupfergeld in Un garn, fo wie alles aus ben ungarifchen Bergwerfen ge prägte Geld soll mit magnarischen Umschriften und bem Wappen des Königreichs Ungarn verfehen werben. Ein Landtagszeitung foll herausgegeben und das Diarium bi der Ständetafel nach dem Muster des Diariums du Magnatentafel geführt werben. Se. Majeftat foll gebeten werben, auch in Ungarn zu refibiren. Es mog eine landständische Commission ernannt werden, welche fich bie nothigen Daten verschaffen, über die Befestigung der bestehenden Festungen und über Ginrichtung der gegen die, nach dem Untergange von Polen entblößte, nördliche Grenze etwa nöthigen Festungen ein Gutoch ten geben, und überhaupt ein den Berhaltniffen bes Baterlandes entsprechendes Insurrektiones und Baffen Uebunge-Bertheidigungespftem ausarbeiten foll, welches zum Behufe weiterer Beifungen den Gurisdiktionn mitzutheilen fei. Die Unerkennung ber unfterblichen Berdienste bes Erzherzogs Palatin foll in einem Gefete ausgesprochen werden. Die dankbare Burdigung bit ungahligen Berdienfte bes Grafen Stephan Gjechenn foll gleichfalls einem Gefete einverleibt werden. Die Bolkserziehung munschen bie Stände, mit welchen Opfern immer, zu befordern. - Im Balader Komitat fiel bie Steuer durch; der gemeine Udel brang mit Piftolen, Stocken und Cbafany's bewaffnet in Bala : Egeregegh ein; mahrend bes Buges ichof ber Saufe gegen bas Dorf Kehida, als dem Wohnorte Franz v. Deaks, am 4. April wurde die Steuerfrage unter freiem Simmel por dem Comitathause verhandelt; hier wurden gwar teine bedeutenden Erzeffe begangen, Frang von Deaf fonnte aber boch faum ein Paar Borte fprechen, eben fo wenig die übrigen Redner; sobald das Wort "Zahlen" gehört ward, wurden fie burch ben furchtbaren Larm zum Schweigen gebracht. Beim Rudzuge fil ein Haufe Abeliger in Rehida ein, im Hofe Frang von Deats angelangt, rauchten fie und ftreuten im hoft, in ben Wirthschafts-Gebauden und in ben Schafffallen brennende Schwammftuce umber; als ihnen ber Racht machter ihr polizeiwidriges Benehmen vorhielt, prugelten fie benfelben und schoffen fogar einen Unterthanen tobt. Auf den Larm laufen die Inwohner des Dorfes jufammen, prügeln einige Abelige mader burch, und foleppen zwei davon unter Prugeln jum Orterichter, wo fie ihnen Ketten anlegten. Den anderen Tag fand man auf ben Feldern noch einen tobtgefchlagenen Menschen.

#### Großbritannien.

Roln, 28. Upril. (Telegraphische Depefche.) Die Konigin von England ift am 25 ften b. M. von einer Pringeffin gludlich entbunden worden. (Staats:3.)

#### Frantreich.

Paris, 23. April. Die Untrage bes Hrn. Mauguin find nach einigen Borbehalten bes Finangministet von der Deputirtenkammer berücksichtigt worben; es fieht stattfindet.

haben sich gestern nach Berfailles begeben, und dort in bet Gallerie Ludwigs XIII. ein großes Diner eingenom-Ubende fehrte ber Sof wieber nach St. Cloud \_ Sr. Bege, fruher Prafett des Berault, und br. Simeon, fruher Prafeet bes Loiret, find vom Papfte wegen ber in ihren ehemaligen Bermaltungsbezirken ber Religion und ihren Dienern, geleisteten Dienste zu Rittern bes St. Gregorius-Drbens ernannt worben. Der "Meffager" widerlegt das Gerucht, als ob der Rultusminister sich an die Bischöfe gewandt hatte, um ihr Gutadien über den Entwurf hinfichtlich des Gymna= fial-Unterrichts einzuholen. — Der Herzog von Aumale ift von Algier wieder nach Blidah zuruck; es ift dem Pringen ein Kommando bei bem jegigen Feldjuge, der, heißt es, ben 17. begonnen haben foll, vor-

behalten. Paris, 24. Upril. herr Langer nimmt gleich beim Beginn ber Deputirtenkammer-Gigung bas Bort und legt ben Bericht über die Bahlunterfuchungs - Ungelegenheit auf ben Rammertifch; Stimmen im Centrum munichen, daß die Befchluffe abgelefen werben fol-Bert Canper: Der Bericht erkennt die Richtig= Beit ber Bablen von Embrun und Carpentras an, erflart aber die von Langres (bes S. Pauwels) ale nichtig. (Bewegung.) Der Prafident fchlagt vor, erft nach bem Drude ber Belage die Frage in öffentlicher Gigung gu verhandeln. (Ungenommen.) Der Marineminifter bringt einen Gefetesentwurf vor, bezweckend 5,257,000 Free. jum Behufe ber Errichtung frangofifcher Dieber= laffungen in Oceanien zu bewilligen. Un der Tages: ordnung ift die Debatte über ben Entwurf hinfichtlich ber Erbauung verschiedener Bruden. - In der Pairs= Rammer wird die Debatte über bas Hushebungsgefes fortgefett. Der 26fte Urtitel wird wieder vorgenommen. Bei Abgang der Post dauern die Situngen in beiden (Hachn. 3.) Rammern fort.

(3. des Deb.) Die Rriminalfektion des Raffations= hofes hatte gestern in ihrer Sigung ein eben so gahl= reiches, als gewähltes Muditorium ; die Mitglieder der Ronfiftorien ber protest antischen Rirchen von Paris und mehreren anderen Städten hatten fich dort eingefunden. Ge handelte fich um einen Proges, ber feit einiger Beit zu gablreichen Bittschriften Unlag gibt, die täglich bem Bureau ber Deputirtenkammer gutommen, und bie unverzuglich ber Gegenftand eines Berichts der Petitions= Rommiffion fein werden. Sr. Dbillon : Barrot befand fich unter ben anwesenden Udvokaten. Sr. Rouffel, Prediger in einer protestantischen Rirche, die er zu Genneville, bei Mantes, in bem Departement ber Seine und Dife, errichten wollte, murbe wegen Gröffnung ei= ner jum Gottesbienft beftimmten Rirche ohne obrigfeit= liche Erlaubniß zu einer leichten Geloftrafe verurtheilt biefelbe murbe nach ben Bestimmungen bes Code penal in Unwendung gebracht. Nachdem das Urtheil auf die Appellation des herrn Rouffel vom Korreftionell= Gericht zu Berfailles beftätigt worden war, wandte fich berfelbe an die bochfte Inftang. Berr de Laborde führte hier fur den Kaffationstläger an, daß bas Gefet vom 7. Bendemiaire bes Jahres IV., welches die Freiheit des Gottesbienstes proklamirte, keineswegs aufgehoben sei, baf biefes Gefet nicht im Wiberspruch mit bem Code penal ftebe, und daß in jedem Falle die durch die Charte sugeficherte religiofe Freiheit jede Ginfchrantung aufheben muffe. Der General=Udvokat, Dr. Quenault, sprach gegen bas Caffationsgefuch, und zeigte, wie die Regie= rung, als sie unter Umftanden, welche sie allein zu be= urtheilen vermochte, die von Grn. Rouffel geforderte Uu= torifation verweigerte, nur fich ihres Rechts bediente, und daß baher derfelbe nicht auf der Eröffnung des Gottesbienftes beftehen konnte, ohne ben Beftimmungen bes Urt. 291 bes Code penal zuwider zu handeln, in welchem es heißt: "Eine Gesellschaft von mehr als 20 Personen, beren 3weck es ift, alle Tage oder an bestimmten Tagen zusammen zu kommen, um sich mit religiofen, literarifchen, politifchen ober andern Be= genftanben zu beschäftigen, kann sich nur mit Erlaubniß der Regierung, und unter ben Bedingungen, welche bic Dbrigfeit ber Gefellschaft vorzulegen fur gut findet, bil= Diefe Bestimmung allein habe genugt, um das Gefet vom Bendemiaire bes Jahres IV. aufzuheben. Der Gerichtshof erließ nach zwei und einhalbstundiger Berathung ein auf Die vom General = Ubvofaten ange= führten Motive begründetes Urtheil, und verwarf das Kaffationsgefuch.

Pring Ludwig Bonaparte Schreibt vom Staats: Mingniß ham aus an einen feiner Parifer Freunde, baf er, im Falle eine Umnestie zu Gunften ber politi= iden Gefangenen erfcheinen follte, hiervon teinen Ge= brauch machen wurde, wofern ihm nicht gestattet werde, in Frankreich zu bleiben. Er ziehe nämlich vor, als Gefangener in Frankreich, benn ale Freier in ber Frembe

Der Bruch bes Beren Thiers mit der Linken ift fo vollständig, baß der Erprafident vom 1. Marg feit langer ale einem Monate nicht im geringften Berkehr mehr mit herrn Doilon Barrot fteht. Es heißt, bem herrn Thiers fei die Bufage gegeben worden, daß er bei ber erften minifteriellen Rrifis ein Portefeuille erhalten terftupe.

#### Spanien.

Mabrid, 16. Marg. Der Rongreß hat in feiner heutigen Sitzung ohne alle Diskuffion die Bablen von 18 Provingen genehmigt. Aller Bahrscheinlichkeit nach wird die Rammer nachsten Donnerstag Constituirt fein. Die Majorität, welche die Opposition bis jest gehabt, fonfolidirt fich täglich mehr.

#### Belgien.

Bruffet, 20. Uprit. Geftern vereinigte ber R. Preufische Gefandte, Baron v. Urnim, die Mitglieder des vorigen, fo wie des neuen Ministeriums zu einem gemeinschaftlichen Diner. Sowohl der Minister des Uuswartigen, Graf Goblet, als Berr Nothomb, Graf Brien fowohl, als herr Desmaifieres, außerbem bie Gefandten von Defterreich und England, die Gefchafteträger von Frankreich, Holland und viele andere Mitglieder bes biplomatifden Corps waren babei gegenwar= Es ift vielleicht das erfte Mal, daß ein abtretendes Ministerium am Tage nach ber Minister : Beranderung fich gern bagu verftanden bat, zusammen mit bem neu eingetretenen gu fpeifen, nur einem Diplomaten von Baron Urnim's Charafter fonnte es gelingen, eine fo versöhnliche Idee zu fassen und zu verwirklichen. So lange die nordischen Machte und Gefandte diefer Gefinnung schicken, wird man fie wenigsfens nicht der 216= ficht beschuldigen konnen, Unkraut unter den Beigen gu faen, um unfere politischen Bermurfniffe gu ihrem Bor= theil zu benugen.

Eccarno, 21. April. Im Kanton hat sich die reaktionare Bewegung an feinem Orte gezeigt. Sobald die Runde von bem Uttentat fich verbreitete, trat Gabrung an die Stelle der Rube, nicht allein bier im Sauptorte, fondern auch jenfeits bes Cenere, befonders in Lugano und im Mendrifiotto. Dienstag, am Markt von Lugano, erzählten Krämer und andere Leute von Bufto (im Combardifchen), daß auch fie angegangen wor= ben feien, um an einer großen Kontrebande Theil zu nehmen. Bon Beit zu Beit fommen noch Berichte, Die, wenn auch noch so wenig gegründet, doch von Unruhe zeugen. Deshalb ift es noch nicht möglich, auf außer= ordentliche Sicherheitsmaßregeln Bergicht zu leisten. Je= denfalls aber hat die Regierung allen Grund, mit der Stimmung bes Landes zufrieden zu fein. - 3mei Defrete des Staatsraths vom 20. Upril enthalten Berordnungen, welche auf die gegenwärtigen Borgange Bezug haben. Das eine ftellt jeden Fremden, der bewaffnet bas teffinische Gebiet betrete, ober in anderer Beise bie Plane der Reaktionare fördere, unter militärisches Gericht und verpflichtet Die Gemeinde, namentlich an der Grange, von jeder verdachtigen Bewegung dem Staaterath Renntniß ju geben und nothigenfalls biefelbe ju unterdrucken. Das andere Defret fellt die Guter ber politisch Berurtheilten unter besondere Berwaltung.

Reuenburg. Der Gartner Courvoifier von Cor: mondreche, ber, wie man fich erinnert, bem Konig von Preufen eine Ubreffe eingegeben batte, worin er jum Aufgeben feiner Dberhoheiterechte auf bas Fürften= thum gebeten wurde, und der deshalb einer Berhaftung burch Flucht entgangen war, hatte unterdeffen um die Erlaubniß nachgefucht, in fein Baterland gurudfehren Diefe Erlaubniß ift ibm nun unterm 20. v. Mt. ertheilt worden, doch unter ber Bedingung, daß er einen feierlichen Gib ber Treue leifte, auf unbestimmte Beit unter polizeiliche Aufficht geftellt und in feinem Uttivburgerrechte suspendirt bleibe, und ihm nothigenfalls auch der Drt bestimmt werden konne, wo er gu moh= nen habe - Gin gewiffer Mathey von la Sagne, ber eine ahnliche Petition, aber in geziemenderer Sprache, an ben Ronig gerichtet hatte, bat ohne weiteres in feine Gemeinde zurucktehren durfen. (D.=P.=U.=3.)

#### Alfrifa.

Tripolis, 4. April. Die Expedition des Pascha gegen Gebel hat fich in Bewegung gefett. Die Erup pen führen 10 Stud Gefchut und einen Morfer mit Der Zweck des Pafcha ift, diefen Begirt, ber in vollkommenem Aufruhr begriffen, zu unterwerfen. Der Pascha tritt mit Energie auf, indem er die Truppen von Bengafi und andern Orten an den Ruften aufge:

#### Lokales und Provinzielles.

Brestau, 30. Upril. Muf bem am 24ften d. D. hier abgehaltenen Roß =- und Biehmarkt maren 800 Stuck Pferbe, worunter aber nur 30 junge Pferbe, feilgeboten. Un inlanbifchem Schlachtvieh maren 60 Stud Dehfen, 50 Stud Ruhe und 529 Stud Schweine vorhanden.

In ber beendigten Woche find (erklusive 1 tobtge: borenen Knabens) von hiefigen Einwohnern gestorben: 39 männliche, 38 weibliche, überhaupt 77 Personen. Unter diesen starben: an Abzehrung 18, an Alterschwäche 4, an Blattern 1, an Brufterantheit 2, an Brand bes Schenkels 1, an Entbindungsfolge 3, an gaftrifchem werbe, wofern er die confervative Partei bei ben Fra- Fieber 1, an Gehirentzundung 1, an Gehirnwaffersucht

Der Konig und alle anwesenden Furstlichen Gafte gen von den Sandelsvertragen und den Gifenbahnen un: 11, an Reuchhusten 1, an Rrampfen 14, an Leberleis ben 1, an Lungenleiben 18, an Schlag= und Stieffluß 4, an Schwäche 1, an Unterleibstrantheit 1, Bergiftung burch Salmiach : Spiritus 1, an Bafferfucht 3, an Zahnleiben 1. - Den Jahren nach befanden fich unter ben Berftorbenen: unter 1 Jahre 15, von 1 bis 5 Jahren 19, von 5 bis 10 Jahren 2, von 10 bis 20 Jahren 1, von 20 bis 30 Jahren 5, von 30 bis 40 Jahren 10, von 40 bis 50 Jahren 7, von 50 bis 60 Jahren 7, von 60 bis 70 Jahren 4, von 70 bis 80 Jahren 4, von 80 bis 90 Jahren 3.

Muf hiefigen Getreibemarkt find vom Lande gebracht und verlauft worden: 1570 Scheffel Beizen, 503 Scheffel Roggen, 320 Scheffel Gerfte und 446 Schef-

Stromabwarts find auf ber oberen Dber hier ange: kommen: 2 Schiffe mit Ralt, 2 Schiffe mit Beigen, 49 Schiffe mit Brennholz und 220 Gange Bauholg.

Im Laufe biefer Boche murben bie Saufer Dr. 38 und 39 in der Schweidniger Strafe Dr. 53 in ber Dhlauer Strafe, Dr. 24 in ber neuen Weltgaffe und Dr. 12 in ber neuen Rirchftrafe neu abgefarbt und bie Trottoirs vor den Saufern Dr. 42, 43, 44 und 45 am Neumartt, Dr. 38 in der Rupferfch miede = Strafe und Mr. 53 in der Dhlauer Strafe mit Granitplatten belegt.

\* Brestau, 30. April. In der Woche vom 23. bis 29. April c. wurden auf der Oberschlesischen Gis fenbahn 3663 Perfonen befordert, die Ginnahme belief ch auf 1514 Rthlr.

#### \* \* Sandels : Bericht. \*)

Brestau, 30. April. Getreibe. Dbwohl die jungften, auswärtigen Berichte über Beigen eben nicht geeignet waren, die Raufluft bafur rege zu erhalten, fo wurde in der vergangenen Woche doch Mehreres bavon ju ben julegt gemelbeten Preifen von 52-55 Ggr. fur weiße, und 48-50 Ggr. fur gelbe Baare gur Berfendung eingethan, und es wurde ber Umfat noch lebhaf= ter gewesen fein, wenn der fich verminderte Dberftand und die dadurch geftiegenen Frachten nicht ftorend in Weg getreten maren. Roggen, wovon Polen bas Meifte beranbrachte, behielt nicht nur die fruberen Notirungen von 43-44 Sgr. bei, sondern erreichte, in tadellofer Qualitat, fogar 45 Ggr. pro Scheffel; Gerfte behaup= tete fich auf 36-40 Ggr., und hafer, welcher nur bei wenigen, fleinen Poften am Markte mar, bedang 28 bis 29 Sgr. pro Scheffel. Erbfen liegen fich mit 50 bis 52 Sgr. faufen und Widen zur Saat wurden mit 65-68 Sgr. bezahlt. - Samen. In Rleefamen ruht bas Gefchaft ganglich ; eben fo ift es mit Leinfa= men in den letten 8 Tagen fehr ftill gewesen und Per= nauer heut willig zu 13 Rthl. pro Tonne zu haben, mahrend Rigaer gu 105/6 Rthl., bei ernftlichem Sandel vielleicht auch noch etwas billiger zu kaufen sein dürfte. Windauer räumte sich zu  $12\frac{1}{3}$  Athle. pro Tonne. Schlesischer Säeleinsamen bedingt  $6\frac{2}{3}-7$  Athle, und Schlageleinsamen 5-51/3 Rthl. pro Sact von 2 Schfin., - Del. Die Frage für Rübol bleibt matt; rohes, in loco, ist zu 11% Rthl., pro Herbst, zu 111/2 Rthl. gekauft und bagu noch ba, und raffinirtes, in-loco, gu 121/3 Rthl. zu haben; fur Leinol mard zulett 121/4 Ribl. pro Einr. bezahlt. - Spiritus preishaltenb; Locowaare, 80 % nach Tralles, 92/3 Rthl. pro Eimer.
— Röthe und Krapp find ohne besondern Umgang; feine Berbftrothe gilt gegenwartig 14 Rtht, und feiner Rrapp 141/2 Rthl. pro Etnr., wogegen feine Sommer-Cofel, 61/8 Rthl. pro Etnr.

Pottasche, ungarische, ist ganzlich geräumt; es wird in Kurzem indeß einige Bufuhr bavon erwartet, bie, bei bem vielfachen Begehr banach, doch nur zu hohem Preife abgegeben werden mochte; von bufowiner Ufche befindet fich noch Einiges zu 91/8 Rthl. am Plate.

Brestau, 29. Upril. Ge. Fürstbifchöflichen Gna= ben, unfer Sochwürdigfter Berr Fürftbifchof Jofeph, haben dem Domkapitular und Profeffor Seren Dr. Ritter, die Leitung der Geschäfte des Fürstbischöfl. Ges neral-Bifariat-Umtes übertragen. (Schl. Rirchenbl.)

\* \* Brestau, 30. Upril. Seut feierte ber Burger und Tuchmachermeifter gr. Samuel Gottlieb Liebich mit feiner Chegattin die goldene Sochzeit. Dr. Ge= nior Rraufe fegnete das Chepaar, welches 50 Jahre fo

<sup>\*)</sup> Um fernern unnöthigen Grörterungen zu begegnen, fieht sich ber Verfasser ber obigen Berichte veranlaßt, zu bemerken, baß sich die angezeigten Preise stets für größere Partieen verstehen und daß es daher wohl einleuchtend ift, wie der hiefige Großhandler die Baaren, bei kleinern Quantitäten, nicht zu benselben Preisen an seine Abnehmer in ber Provinz notiren kann. Wenn schon die Preisverzeichnisse in den Berichten anderweitiger Handelspläße als nominell zu betrachten sind, so dirfte es bem gebilbeten Raufmann wohl eben fo wenig unbekannt sein, daß auf allen jenen Plägen ber Handel sich mei-ftentheils auf Kommissionsgeschäfte basirt, wobei ber Rommiffionar feine Provifion und Auslagen, bie fich ims mer nach ben, an jenen Orten üblichen Ufancen ftellen, befonders berechnet.

glücklich miteinander verlebt hat, in der St. Bernhardinkirche nochmals ein. Der Jubilar, in dem ehrenwerthen Alter von 77 Jahren, erfreut sich mit seiner um 2 Jahr jüngern Gattin des besten Wohlseins, und sieht einen blühenden Kreis von 16 Enkeln um sich. Dem Jubel-Chepaar brachten seine Verwandten und Bekannten so wie sehr achtbare Personen die herzlichsten Glückwünsche und sehr reichliche Geschenke dar.

#### Unfrage.

Auf Grund welcher Bestimmung muß die BriegGleiwiger Personenpost jest mit 6 Sgr., statt wie früher mit 5 Sgr., pro Meile bezahlt werben, und ist biese Erhöhung eine ganz allgemeine ober nur bei einzelnen Posten unserer Propinz eingeführt?

\* Brieg, 25. Upril. Bahrend ber Diterfeiertage erhöheten die gut befetten Magenzuge unferer Bahn wieder bas öffentliche Gefellschaftsleben, beffen Gentral= punkt die Restauration bes Bahnhofes ist und bleibt. Mittwochs findet jest hier regelmäßig ein gutes Conzert von dem fladtischen Mufikchor ftatt, welches vor der Direktion beffelben burch Herrn Wenzel in mahrhaft trauriger Beschaffenheit mar. herr heinisch und Frau aus Breslau, gaben unter Mitwirkung von Dilettan= ten, am erften und zweiten Feiertage im hiefigen Theater mehre kleine Borftellungen, wobei befonders Mad. Seinisch in bes "Golbschmiebs Tochterlein" sich aus-zeichnete. — Um Grundonnerstage ward unter ber Leitung bes Kantors Fischer in ber Nifolaikirche: ", ber fterbende Jefus," Dratorium von Rofetti, ausgeführt; am Buftage, bem 10, Mai aber steht unter fleißiger Worbereitung handns "Schöpfung" im Saale bes Schauspielhauses bevor, der in akuftischer Sinficht Bor= guge vor ber Mula Leopoldina haben foll. Geleitet von bem Mufikbirektor Reiche, ber feit Jahren in unferer Stadt in der mufikalifch festlichen Ofterzeit mit feinen Musführungen Unerkennung fand, wird das Chorperfonale aus zweihundert Perfonen bestehen, wobei die aus: gezeichnetsten Runftler Breslaus bas Orchester zieren, und die Golopartien mit den beften Kraften befett fein

Mus Schlesien, 17. Apr 1. Die Schifffahrt auf dem Klodnigkanale, durch den Gleiwig, der Mittelpunkt oberschlesischer Industrie, mit der Der verbunden wird, ift mahrend des gelinden Winters wenig unterbrochen worden. Dagegen wird diefer wichtige Transportweg, wie fo haufig , auch bies Jahr mahrend mehrerer Som= mermonate wegen nothiger Reparaturen bem Berkehre gefperrt bleiben, und es ift diesmal ale ein Gluck anzusehen, daß nicht auch das Eis als hinderniß eintrat und den Kanal ben größten Theil des Jahres unbenutt bleiben ließ. Die nicht felten aufeinander folgenden Berkehrshinderniffe im Mangel an Sahrwaffer, in der Gishemmung und lang anhaltenden Reparaturen, welche im nachtheiligsten Mifverhaltniffe zu ber jahrlich fteigenben induftriellen Betriebfamkeit Dberfchlefiens ftanden, regten als wefentliches Motiv die Idee gur Erbauung einer oberschlefischen Gifenbahn an. Denn wie niedrig auch die Bafferfrachtfage waren, fo erwuchs bei dem durch die angegebenen hindernisse so oft verspäteten Transport boch immer andererfeite ein betrachtlicher Schaben, und 3. B. Steinkohlen famen bisweilen eber aus England nach Riederschlefien, als aus Dberschlefien. - Die ober schlesische Gifenbahn erhält sich fortwährend in ben gun= ftigften Berkehreverhatniffen , welche ben Rredit ihrer Uf-Die Sauptarbeiten an ber Bahn, welche bie Sauptstadt mit dem Gebirge verbindet, merden, bis auf die Bahnhofsgebaube, als größtentheils beendigt (11. 3.) angegeben.

#### Mannigfaltiges.

\* † \* Der Courrier français berichtet unterm 20. April von einer Unklage des Ministeriums gegen einen Arzt, Namens Beauvoisin zu Paris, wegen Anzeige und Verkauf von Geheinmitteln, besonders aber wegen dahin einschlagenden Betrügereien. Dieser Arzt ließ nämlich bekannt machen, daß er ein Mittel besäße, wodurch das Kredsübel bloß durch örtliche gelinde Behandlung ohne Anwendung schneidender Instrumente geheilt werden könne. \*) Der Lauf der gerichtlichen Verhandlung zeigte, daß er sich Atteste von Personen bediente, die lügenhafterweise bekundeten, daß er sie geheilt habe. Der königliche Advokat, Hr. Croissant, unterstüßte mit allen Mitteln die Anklage, während Hr. Cliquel die Vertheidigung übernahm. Das Tribunal verurtheilte Hrn. Beauvoissin zu zwei Jahren Gefängniß und zu 200 Francs Strase.

\* - Die Augsburger Allgemeine Beitung enthält einen Artitel über ben Tenoriften Bartinger

der Ruriosität halber einmal die antiquirte Sonntage: Bergudung auf einen Mann anzuwenden. Bir citiren einige Stellen bes fieberhaft phantafirenden Berichtes. Daß hartinger ein Greigniß genannt wird, verfteht fich von felbft. Gleich hinter dem Greignif fommt folgende Stelle: "Bas ich heimlich oft vermuthete aber nie ge= ftehen wollte, ift mir an diefem Abend (S. fang ben Mafaniello) zum vollen, zum unwiderftehlichen Bewußt; fein gekommen: Tenor in einer Bollkommenheit ift ein unmittelbarer Ausfluß himmlifcher Afforde und von der milben Gottheit absichtlich in die mann= liche Bruft gelegt als stillender Balfam fur bie Seelenqual, fur den Gram, fur die Liebe, fur den Schmerz. Es liegt in Diesem Zone etwas fo unerflärlich Entzut: kendes, Geheimnisvolles, Magisches, daß er die verbor: genste Lymphe stromen macht, das herz von Leiden= chaften reinigt, die Seele gu großen Ent: schlüssen treibt und gleich sam die Hand selbst unmittelbar und fraftvoll zur That in die Sohe treibt." Rachdem ber Enthuffasmus in folder Beife noch in mehr als einer Spalte abgefloffen ift, schließt ber Berichterftatter hochst merkwurdig mit bem Geftandniffe, daß bei alledem - diefer unmittelbar von Gott gur Freude um jum Glud bes Menfchengeschlechtes gesendete Tenorift bis gur Bollen dung noch einen großen Schritt zu machen habe. Der Berichter: ftatter burfte ber Uchtfamteit ber Munchner Gefundheits-Polizei zu empfehlen fein.

- Man melbet aus St. Petersburg: "Dem Lieutenant Ramftett verbanfen wir eine wichtige, Die Aufmerksamkeit unsers gebildeten Publikums auf sich giehende Erfindung. Bermittelft eines elettro-galvanifchen Upparats, von dem aus zwei von Drath gefertigte Leiter bis auf den Grund hinuntergeben, zieht herr Ramftett Die ichwerften metallenen Korper aus dem tiefften Dee= resgrunde empor. Bermittelft ber gebachten beiben Leis ter bestimmt er fchon im Boraus den Ort im Meere, wo sie verborgen liegen. In der vergangenen Woche machte er hier auf ber Newa mit bem Upparat einen öffentlichen Berfuch, ber ben beften Erfolg hatte. Bon einem Boote aus zog er in 20 Minuten aus bem Strome einen Unter von 30 Pud Gewicht (1200 Pfund) empor, an dem noch eine eiferne Kette, 15 Pub schwer, hing. Beide Korper lagen in einer Tiefe von 6 Faden (ein ruififcher Faben halt 7 englische Fuß). Gin gabls reiches Publikum, baruuter viele unferer gefchickteften Seemanner, wohnten biefem mertwurdigen Erperimente bei. Die Regierung hat bem Erfinder fur die ausschließ= liche Ausübung biefer Erfindung ein zehnjähriges Pris ilegium v ertheilt."

— Eine neue Oper von Balfe und Scribe: "Der Liebesbrunnen (le puits d'amour)" hat in Paris bei der ersten Vorstellung ein ungewöhnliches Glück gemacht. Man rühmt besonders den Reichthum neuer Melodieen und prophezeiht schon deshalb der Oper einen europäischen Erfolg.

In bem Louvre ift zur Unterhaltung bes kleinen Grafen von Paris eine Miniatur-Eisenbahn angeziegt worden. Gin englischer Mechanikus hat dazu eine kleine Lokomotive gearbeitet, und Se. Maj. der König hat selbst dem ersten Versuche beigewohnt. Der Prinz hat auch ein Buch erhalten, das lediglich für ihn gezbruckt wurde und von Eisenbahnen handelt.

— Um 27. April Nachmittags wurde zu Berlin in dem Garten des Hauses Friedrichsftraße Nr. 123, der Frau Wittwe Joost gehörig, ein für Berlins Ringmauern gewiß seltenes Wilb, nämlich eine 3 Fuß lange Schlange gefangen. Das Thier, eine unschädliche graue Hausschlange, oder Hausnatter, ist ein sehr schönes Exemplar, durchaus unbeschädigt und sehr lebhaft. Bemerkenswerth ist, wie diese Schlange in den wohlumzäunten Gemüsegarten gekommen ist, wahrscheinlich aber stammt sie aus den Partien des benachbarter Thierzarzneischulgartens.

— Unlängst trafen zwei Einwohner aus Erottenborf bei Annaberg auf dem Wege von Scheibenberg
nach ihrer Heimath zusammen; da der eine ein paar
schwere Päckchen zu tragen hatte, erbot sich ber andere,
eins derselben zu tragen, Dieser gab ihm auch eins,
aber ohne zu sagen, was darin sei. Im Dorse angekommen, gingen sie zuerst zum Husschmied; dieser zog,
als sie noch unter die Thüre traten, ein starkes Stück
glühendes Eisen aus dem Feuer, welches er bearbeiten
wollte. Mit dem ersten Schlage aber suhr von dem
Schlage ein Funken auf das Päckchen, das sener unterm Urm hatte, und 8 Pfund Sprungpulver entzün-

beten sich. Kenster und Thuren wurden über 50 Schritte fortgeschleubert, die Decke ber Schmiebe gehoben und die in ber Schmiebe befindlichen sieben Menschen sehr schwer verwundet. Der bas Päcken unterm Urm gehabt und sein Kamerad werben wohl balb ausgelitten haben.

(Dorf:2)

- Erft jest hat man Nachrichten von ben Untillen St. Euftache und St. Martin erhalten, nach welchen bas Erbbeben am 8. Februar bort ebenfalle Berbeerungen angerichtet hatte. Bu St. Guftache horte man um 10 Uhr Morgens ein furchtbares Getofe, und un: mittelbar barauf erschütterten eine Reihe Erbftoffe, bie an heftigkeit ftets junahmen und etwa zwei Minuten bauerten, bie gange Infel. Die Spige bes nahe bef ber Stadt liegenben Berges mard fofort in Staub ein: gehüllt, weil ber größte Theil ber Ditfeite plöglich eingefunten war. Die Rirche und ber Thurm find fo befchabigt, baß fie gleich ber Methodiffen-Rapelle ben Gin: fturg brohten. Das Fort Drange ift unbrauchbar ge: worden, und alle feine Gebaude find gerftort. Die gwei in ben oberen Stadttheil fuhrenden Strafen waren mit Ruinen bebeckt. Die Dorfer hatten fammtlich mehr ober weniger gelitten, und bie Buderpflangungen maren ftart beschäbigt worden. Bu gleicher Beit verfpurte man auch bas Erbbeben auf St. Martin, wo es doppelt fo lange anhielt, jedoch weit minderen Schaden anrichtete Nachher fühlte man noch bis zum 13. Februar heftige Erbftofe, bie jeboch fein Unbeil ftifteten.

- Um 25. April Vormittage ereignete fich auf ber Rheinifchen Gifenbahn ein Ungludefall, ber febr ernstlich zur Borficht bei ben Gifenbahnfahrten mahnt. Ein Dienstmabchen aus Belgien beging im Konigeborfer Tunnel, wo wegen ber Dunkelheit bie Bachfamkeit ber Mitfahrenden unwirksam war, die Unvorsichtigkeit, sich über bas Bagengelander hinauszulehnen, und frurzte auf bie Bahn. In Konigeborf vermißt, murbe fie fogleich aufgesucht und mit völlig zerschmetterten Beinen im Tunnel gefunden. Man brachte fie barauf in möglich fter Gile nach Roln, wo die Gifenbahn-Berwaltung fle rogleich ber ärztlichen Behandlung übergab und in bas Burgerspital bringen ließ. Wenn fie auch noch Befinnung und Rraft genuß befaß, um über bie Urfache ihres Unglud's hinlangliche Mittheilungen zu machen, fo if bod) an ihr Auftommen nicht zu benten.

- Die beiben berüchtigten Banbiten Giacomo und Santa Lucia find aus Corfica nach Garbinien geflüchtet und machen fich bort in ihrem Raubhandwert burch Tapferteit ju mahren Romanhelben. Bor Rur= gem hatte ein farbinifcher Banbit unter Ganta Lucia's Namen eine Gräuelthat begangen, für welche biefer Rache ju nehmen befchloß. Es fam im Gebirge ju einem formlichen Gefecht zwischen Santa Lucia und funf fars dinischen Banditen, aus welchem der Corfe, nachbem er brei feiner Begner erlegt, fiegreich hervorging. Die brei getöbteten Banditen maren die gefürchtetften ber Insel Sardinien und eine mahre Landplage, so daß fich Santa Lucia durch diefe That große Uchtung und ben Beinamen Guerriero bei bem Bolte erworben hat. Un: längst hat nun auch biefer Selb einen Kampf mit bem gleichfalls nach Sarbinien gefluchteten corfifchen Banbis ten Calzarano bestanden. Muf ber Landstraße traf Ganta Lucia mit einem fardinischen Dragoner zusammen, bem er fich zu erkennen gab und ber ihm eine zweite Stelle auf feinem Pferde anbot; fo burchritten fie einen Sohlweg , als plöglich eine Rugel an ihnen vorüber pfiff Der Bandit ftieg ab, erkannte in bem Schuten feinen Feind Calzarano, gab Feuer, verwundete ihn, und ichof ihn, als er mit einer zweiten Rugel bas Pferb verwundete, nieber.

Redaftion: G. v. Baerft und S. Barth.

Berlag und Drud von Graf, Barth u. Comp.

Mit einer Beilage

<sup>\*)</sup> Kus guter Quelle geht ber Rebaktion die Nachricht zu, daß Dr Beauvoisin sich im verstoffenen Jahre brieflich hierher gewandt habe, um die Methode unseres erfahrenen Medizinalrathes Dr. Hande bei dem obengenannten Uebel kennen zu lernen. Er erhielt die bekannte Schrift des geachteten Veteranen, trieb Unsug mit der Wissenschaft, und büst nun seine gerechte Stasse.

### Beilage zu No 101 der Breslauer Zeitung.

Montag ben 1. Mai 1843.

Theater = Repertoire. Montag! "Der Freischütz." Romantische Oper in 4 Aufzügen, Musik von C. M.

v. Weber. Entbind ungs = Anzeig e.
Die heute Abend 10 Uhr erfolgte glückliche Entbindung meiner lieben Frau, von einem gelunden Mädchen, beehre ich mich hiermit erstennf antlikeigen. gebenft anzuzeigen.

Falfenberg, den 27. April 1843. Hoffmann, Gastwirth.

Entbindung 6 = Unzeige. Die heute Nachmittag 23/4 Uhr erfolgte glück-iche Entbindung feiner Frau, geb. Plathner; von einem gesunden Knaben, zeigt, statt be-sonderer Meldung, ergebenst an: F. Martius, Hosbaumeister. Camenz, den 28. April 1843.

Entbindungs = Unzeige. Entfernten Freunden und Bermandten zeige ich hiermit eigebenft an, baß meine geliebte Frau Mathilbe gestern Abend 10 uhr von einem muntern Mädchen glücklich entbunden

Falkenberg, ben 27. April 1843. Eduard hoffmann.

Den am 27. b. M., Abends 8 uhr, erfolg-ten Tob bes Mitbesigers bes Ritter-Lehngutes Odlig, herrn heinrich von Machui, zeigt allen theilnehmenden Bermandten und Freunden ergebenft an :

Riegner, Gutspächter.

Todes = Anzeige.
(Verspätet.)
heute Morgens 8 Uhr ftarb mein geliebter Gatte, ber herzogl. Anhalt = Köthen = Plessische Forst-Kassirer, David Myrtschef, an Lun-genlähmung, in einem Alter von 64 Jahren, welches ich, um stille Theilnahme bittend, hiermit entfernten Verwandten und Freunden anzeige. Pleß, den 25. April 1843. Friederike Myrtschek,

geb. Türpiş.

Tobe 6 = Un zeige. (Statt besonderer Meldung.) Gestern Abend um 10 1/4 Uhr entschlief nach langen und schweren Leiden an der Gerzbeu= telwaffersucht unfer innigstgeliebter Bater, ber Königl. Regiments-Arzt im Küfülter-Bataillon Hochlöbl. 6. Infanterie-Regiments, Johann Liese, in dem Alter von 63 Jahren 2 Mosnaten, und einer Dienstzeit von 44 Jahren 2 Monaten. 2 Monaten. Diese Anzeige wibmen tiefbestrübt, um stille Theilnahme bittend, fernen Berwandten und Freunden:

die brei hinterbliebenen Göhne.

Krotoschin, den 27. April 1843.

heute wird ausgegeben:

Der Prophet. Eine Monatsschrift für die evangelische Rirche,

herausgegeben von C. A. Suckow,

Prediger an der Hoffirche, Licentiaten der Theologie und außerorbentlichem Professor an der Universität Breklau.

3weiter Band. Funftes Heft (Mai) 1843.

Breslau, 1. Mai 1843.

Buchhandlung

Josef Mag u. Komp.

Concert-Anzeige.

Das von uns angekündigte Concert findet heute im Musiksaale der Königlichen Universität statt. Eintrittskarten à 20 Sgr. sind in der Musikalienhandlung der Herrend F. W. Grossek (2000) W. Grosser (vormals C. Cranz) und F. E. C. Leuc kart, so wie Abends an der Casse à 1 Rthir. zu haben.
G. Schumann. J. Remmers.

Wintergarten. In Folge gegenseitiger Einigung wird Herr & Bettlig die Güte haben, die zum zweiten Rai erforderlichen Weine zu liefern.

Joj. Kroll. Eine privil. Apotheke, (einzig am Orte) welche 3 bis 4000 Rtl. reines Medizinalgeschäft macht, soll für den sehr billigen Preis von 22,000 Rthl. verkauft werden verkauft werden, wenn es bald geschehen könnte. Durch S. Militseln, Bischofsstrasse Nr. 12, das Nähere.

von circa 900 Morgen, Boben erster Klasse, mit guren Wachn= und Wirthschafts=Gebau= den: einige mit den: einige Meilen von hier gelegen, weiset zum Berkauf nach das Anfrage- und Abreß-Bureau im alten Rathhaufe.

Carlsstraße Nr. 42 sind drei elegant meu-blirte Zimmer, die jebe ihren besonderen Gin-gang haben, ganz oder getheilt, für die Dauer hes Bollmarttes zu vermiethen. Das Nähere daselbst beim haussigenthümer. baselbst beim Sauseigenthumer.

Im Berlage von G! P. Aberholz in Breslau, ift fo eben erichienen :

Predigt,

gehalten am weißen Sonntage, bem Tage der feierlichen Confekration des Sochwürdigften Fürstbifchofs von Breslau

Herrn Dr. Joseph Knauer in ber Domkirche zu Breslau,

S. Förster,

Domherr, Domprediger, Fürstbischle Vitaleriats-Umts- und Confistorialrathe. Gr. 8. Geheftet. Preis 2½ Sgr.

Haus: und Hülfsbuch für Jedermann.

Bei G. P. Aderholz in Breslau ift

Friedr. Bauer's Handbuch der schriftlichen Geschäftsführung

für das bürgerliche Leben. Enthaltend alle Arten von Auffägen, welche in den mancherlei Berhältniffen ber Menschen, so wie insbeson-bere in den verschiedenen Berzweigungen bes bere in den verschiedenen Berzweigungen des dürgerlichen Berkehrs und im amtlichen Geschäftsleben vorkommen, als: Eingaben, Boustellungen und Sesuche, Berichterstatungen an Behörden, Kaufs, Mieths, Pachts, Tauschs, Baus, Lehrs, Peihs und Gesellschafts-Contrakte, Berträge, Bergleiche, Testamente, Schenkungs-Urkunden, Kautionen, Bollmachten, Berzichtleistungen, Gessionen, Bürgschaften, Schuldschiene, Wechsel, Assistations-Scheine, Zeugnisse, Reverse, Gertisstate, Instruktionen, Heistunges, Geburtss, Todes und andere öffentsliche Anzeigen über allerlei Vorfälle, Rechnunstiche Anzeigen über allerlei Vorfälle, Rechnuns liche Anzeigen über allerlei Borfalle, Rechnungen, Inventaranfertigungen, und bergleichen mehr. Durch ausführliche Formulare erläu-tert. Reunte, verbesserte u. vermehrte Aufl. 8. Preiß 20 Sgr.

Eine Serrschaft, im Werthe von 200 bis 500 Taufend Tha ler, wird zu faufen gesucht. Abreffen nebst Beschreibung 2c. erbittet franco ber Guter-Agent Beuthner in Letschin bei Caftrin.

Die beliebte Königsseife, a St. 6 Sgr. — 6 St. in Carton 1 Rthl.

ift wieder angekommen, und wird garantirt, baß nach deren fortgesetzen Gebrauch die Haut blendend weiß wied.

Eduard Grob,

am Neumarkt Nr. 38, erfte Ctage. II

In Craschnig bei Militsch sind 100 zuchtfähige Schafmuttern preiswürdig zu verkausen. Außerdem 10 Etnr. wohl konditionirter Sopfen, und einige Ctnr. Dimothingrassaamen.

Maikrauter = Sprup,

à Glastrufemit Gebrauchsanweisung 10 Sgr., 15 Sgr., 20 Sgr., fristallsell, von ausgezeichneter Wirkung bei Brustkrankheiten und huften. Und ist diese belicieuse Süße allen Gesunden, als: Sängern, denen die stark rauchen, oder in Folge ihres Geschäfts viel sigen, oder dem Staube, Dampfe ausgesetzt sind u. l. w., alljährlich gedraucht, als Informatismittel nicht cenus ausgenensehler als Prafervativmittel nicht genug anzuempfehlen.

## Edward Gro

am Neumartt Nr. 38 !!! erfte Ctage. !!!

pariser Schnell-Glanzwichse in Flaschen à 5 Sgt., sogleich glanzend ohne zu bürften, und dem Leder laut ihrem Attest nicht im geringsten nachtheilig für Schuhe, Stiefeln, Pferde- und Wagengeschiere anwendbar, verkaufen :

herren Lehmann u Lange in Breslau. Gduard Defer in Leipzig.

Gin Wirthschafts-Schreiber, welcher polnisch spricht, und über feine Renntniffe und moralische Aufführung gute Zeugniffe vorweisen kann, findet sogleich ober auch zu Johanni eine Unstellung bei dem Dom. Polnisch=Würbig bei Conftabt.

Gorkau am I. Mai.

Mit bem heutigen Tage beginnt hierfelbst ber Berkauf ber Lager-Biere, wie in bem Schanklokale zu Breslau, Albrechtsftr. Nr. 11, ber Ausschank berselben.

Die Brauerei-Berwaltung.

Ein Lehrling,

welcher Pension zahlt, wünscht in ein hiesiges ausgebreitetes Spezerei = Geschäft placirt zu werben. Räheres Regerberg Rr. 21, zwei Stiegen hoch.

Wit Bezug auf die in dem Programm über das diesjährige Thierschau-Fest bereits auszgesprochene Hoffnung sind wir sehr erfreut, jest anzeigen zu können, daß der Hochwehllöbliche Magistrat hiesiger Haupt- und Residenzstadt auf unser Gesuch a. einen sitbernen Becher (60 Athlu. an Werth) für die vorzüglichste Kuh, b. einen dergleichen (40 Athlu. an Werth) für die vorzüglichste Kuh, b. einen händen von Austlichen, zur Beledung der dießjährigen Thierschau auszussehen sich veranlaßt gesehen hat.

Erläuternd müssen wir aleichzeitig bemerken, daß bei den heldwänkten Witten die unse

Erläuternd müssen wir gleichzeitig bemerken, daß bei den beschränkten Mitteln, die und zu Gebote stehen, nur eine bestimmte Summe sür Weitpreise hat ausgesest werden können, und demnach, wenn diese nicht ausreichen sollte, die früheren Anmesdungen vor den Spätern den Borzug erhalten. Breslau, den 26. April 1843.

Das Direktorium des landwirthschaftlichen Central:

Bereins für Schlesien.

F. Graf v. Burghauß. Frb. v. Graffron. R. Graf Dyhrn. Graf v. Bedlig.

Preussische National-Versicherungs-Bank.

Behufs der Berathung und Feststellung der von uns entworfenen Statuten für die Preussische National-Versicherungs-Bank laden wir die geehr-

ten Herren Actionaire zu einer General-Versammlung am 31. Mai d. J. Vormittags 9 Uhr im hiesigen grossen

Börsensaale

hierdurch ergebenst ein, indem wir ausdrücklich bemerken, dass die Nichterscheinenden sich den Beschlüssen der Anwesenden zu unterwerfen haben. Auswärtige können durch Bevollmächtigte vertreten werden.

Fernere Actien-Zeichnungen zu dem gedachten Unternehmen werden hier bei den Herren Fretzdorff u. Comp.,

in Berlin bei Herrn F. M. Magnus,

in Breslau bei den Herren Eichborn u. Comp.

entgegen genommen, woselbst auch Exemplare der Statuten zu haben sind. Stettin den 17. April 1843.

Das Comité zur Begründung der preussischen

National - Versicherungs - Bank.

gez. Wilhelm Griebel. Simon. Ferdinand Brumm. C. Koch.

Karl Friedrich Weinreich. Ed. Golfdammer. Schillow. Heinr. Goerlitz. F. L. Theune. E. Fretzdorff. Ed. Theel.

Die Haupt : Direktion des Polnischen Landschaft: Credit : Bereins.

In Folge eingegangener Gesuche wegen Ausstellung und Einhandigung von Duplikaten nachstehender, als vernichtet ober gestohlen angegebener Pfandbriefe:

nachstehender, als vernichtet oder gestohlen angegebener Pfandbriese:
vom 1. Zeitraum:
Litt. D. Nr. 69,552 pro 500 Fl. pol. mit 13 zins-Soupons;
vom 2. Zeitraum:
Litt. A. Nr. 227,100 pro 20,000 Fl. pol. mit 10 zins-Coupons,
Litt. C. Nr. 293,687 pro 1000 Fl. pol. mit 9 zins-Coupons,
fordert hiermit die Haupt-Nierktion des Landschaft-Eredit-Bereins im Königreiche Polen, in
Ausschhrung des Artikels 124 des Geseges vom 1/13. Juni 1825, alle Besiger obiger Pfandbriese ind dins-Coupons, so wie diesenigen, welche irgend ein Besiger obiger Pfandbriese ind dins-Coupons, so wie diesenigen, welche irgend ein Besiger dazu zu haben glauben, auf, sich mit demselben an die Haupt-Direktion zu Warschau in dem Zeitraum von Einem Jahre von der gegenwärtigen Bekanntmachung in öffentlichen Blättern an gerechnet,
unbedingt zu melden, als widrigenfalls besagte Pfandbriese mit Zins-Coupons amortisitt und die Oupsikate darüber an die betressenden Interessenten ausgeliesert werden.
Warschau, den 19/31. März 1843.
Der Präsident:

Der Präsident: Imorawski. Der General=Sekretair: Drewnowski.

#### Neueste National-Polka.

Bei F. E. C. Leuckart in Breslau, Ring Nr. 52, sind so eben angekommen: Labitzky, J., Gruss aus der Heimath. Drei Polka (Iglauer, Brünner und Olmützer Polka) für das Pianoforte. Op. 91. 10 Sgr. Gleichzeitig ist daselbst zu haben :

Die Schwärmenden. Walzer für d. Pianoforte, von W. Pichard. 10 Sgr. Londoner Saison-Walzer, componirt von Joseph Labitzky. Op. 90, für Pfte. allein 15 Sgr., zu 4 Händen 22½ Sgr.
S'Hoamweh. Origin al-Steyrer-Ländler von Joseph Lanner. Op. 202, f. Pfte. allein 15 Sgr., zu 4 Händen 25 Sgr., Violine u. Pfte. 15 Sgr.

Dem grössten und vollständigsten

Musikalien-Leih-Institut

können fortwährend Theilnehmer unter den vortheilhaftesten Bedingungen F. E. C. Leuckart in Breslau, Ring Nr. 52. beitreten.

Berkauf eines großen Fabrik-Ctabliffements.

Mein am hiefigen Orte bart am Ichiffbaren Fluffe belegenes Buckerfiederei - Etabliffement, Halle det geren gate fleter Etabligenen, des eine Fabrikgebäube, 2 großen Magazinen, 2 Wohnshäusern, ausgebehntem Hofplatz und bebeutendem Garten, welches sich wegen seiner vorstheilhaften Lage zu jeder Fabrik-Anlage eignet, bin ich Millens, aus freier hand zu nerkaus bin ich Willens, aus freier hand zu verkau-fen, und habe hierzu einen Termin auf ben 23. Mai d. J., Bormittags 10 Uhr, in meinem Comtoir angesest, wozu ich Reflektirende ganz ergebenst einlade. — Wegen dem Plan des ergebenft einlade. -Grundftück, so wie wegen der näheren Be-bingungen bitte ich, sich an mich zu wenden, Elbing, im März 1843.

Ludwig Alfen.

Frischen marinirten Lachs empfingen mit geftr. Poft:

Lehmann u. Lange, Ohlauerstr. Nr. 80.

Ein Bottchergeselle, mit guten Zeugnissen, findet bath ein unterfommen. Näheres Tafchenftraße Rr. 31.

Konzert-Unzeige.

Ginem hochverehrten Publitum erlaube ich mir, hiermit ergebenft anzuzeigen, baß heute Dton= tag den 1. Mai die Rachmittag-Konzerte ihren Unfang nehmen und jeben Montag und Donnerstag flattfinden werden, wozu gang ergebenft einladet:

&. Safft, Cafetier, im hanke-Garten vor bem Ohlauer Thore.

Frische

polnische Lein

von ausgezeichneter Qualität, billigft zu haben im Comtoir, Ring, Raschmarktseite

leich=Waaren

werden angenommen und allwöchentlich an Hrn. F. W. Beer in hirschberg beförbert, von

Ferd. Scholt, Büttnerftraße 6.

Gin Brett: u. Leiterwagen mit neuen Rabern und neuem Befchlag fieht zum Ber-

# Sechster Rechenschafts = Bericht Berlinischen Lebens = Versicherungs = Gesellschaft.

Nach den von der Direktion der Gesellschaft in der biesjährigen General-Bersammlung der Actionairs vorgelegten Resultaten bes sechsten Geschäftsjahres (1842) ist die Jahl der am Schlusse desselben versichert gebliebenen Personen auf 4369 und die ganze versicherte Summe auf Runf Millionen und 149.800 Thaler gestiegen. Das Gesellschafts-Bermögen ist — mit Einschluß des ursprünglichen Altien-Kapitals — auf 1,475,339 Thir. 20 Sgr. 9 Pf. angewachsen.

Thaler gestiegen. Das Gesellschafts-Vermögen ist — mit Einschluß bes ursprünglichen Attenskapitals — auf 1,470,359 Lytt. 20 Sgr. 5 41. angewachsen. Hiernach haben sich im Laufe bes verflossenen Jahres die Jahl der Versicherten um 503 Personen, der versicherte Gesammt-Vetrag um 639,700 Thaler und das Gesellschafts-Vermögen um 59,073 Thr. 15 Sgr. 8 Pf. vermehrt. Durch den Tod sind 77 Personen ausgeschieden und es ist dadurch die Summe von 111,600 Thalern zahlbar geworden. Ungeachtet dieser bedeutenden Auszahlungen hat sich auch das Jahr 1842 in seinem Endresultate als ein günstiges herausgestellt. Der in diesem Jahre zur Vertheilung kommende Ueberschuß aus dem Jahre 1838 gewährt, nach den von der Direktion mit Juziehung der Hervischen vorgenommenen Ermittelungen, den auf Höhe von zwei Dritteln daran participirenden, auf Lebenszeit Versichten, eine Dividende von den Percipienten zu entristen

vorgenommenen Ermittelungen, den auf Höhe von zwei Dritteln daran participirenden, auf Lebenszeit Bersicheren, eine Diverde von den Percipienten dem Betrage der für das Jahr 1838 von ihnen errichteten Prämien. Die Zahlung derselben geschieht durch Abrechnung auf die nächste, von den Percipienten zu entrichtende Fahres-Prämie, mithin in demjenigen Quartal-Termine, von welchem ab, nach § 11 des Geschäfts-Plans, die Versicherung sich datiut, ohne Nücksicht auf die nach § 12 etwa zugestandenen Terminalzahlungen. Denjenigen Versicherten also, welche die ganze jährliche Prämie oder die erste Terminalzahlung auf dieselbe am I. Julius d. J. zu leisten haben, wird die Dividende schon in diesem Termine, den übrigen aber, nach Maaßgade des Ansangspunktes ihrer Versicherungen, resp. vom 1. Oktober d. J. 1. Januar und 1. April f. J. durch Abrechnung auf die in diesen Terminen von ihnen zu leistenden Prämienzahlungen berichtigt. Der abgerechnnte Betrag wird in ber betreffenden Pramien : Quittung bemerkt.

Die bisherigen Geschäfte des laufenden Jahres gewähren fur das fernere Gedeihen der Gesellschaft gleichfalls erfreuliche Aussicht. Berlin, den 19. April 1843.

Direktion der Berlinischen Lebens = Versicherungs = Gesellschaft. C. 28. Broje, C. G. Bruftlein, Mt. Magnus, F. Lutete, Direktoren.

Lobect, General : Ugent.

Borftebenden Rechenschafts-Bericht bringe ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, mit bem ergebenen Bemerken, daß Geschäfts = Programme bei mir unentgeltlich Breslau, ben 1. Mai 1843. ausgegeben werden. G. G. Landeck,

Saupt : Ugent ber Berlinifchen Lebens : Berficherungs : Gefellichaft.

#### In Folge beantragten Alufgebots der in nachstehenden Rubrifen naher bezeichneten Sppotheken-Instrumente:

|   | Eag ber Ausfertigung bes Instruments und bes hypotheken-Scheins. | Rapitals:Summe.                                            | Name des Gläubigers.                                                                                                                                  | Rame bes Schulbners.                                 | Tag ber Eintragung 8-<br>  Berfügung und Stelle<br>  im Hypothekenbuche. | bes                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 11. Februar 1791 und   18. März 1791                           | ursprünglich 2000 Atl., jest noch 1520 Athle.              | ursprünglich Golbarbeiter Carl Gott-<br>fried Haase, jest bas Badermittel, zu<br>Breslau                                                              |                                                      | 14. Februar 1791<br>Rubr. III. Nr. 2                                     | Messergasse Nro. 1731 und<br>1732 nebst Hintergebäube.                                                |
| 2 | 2. Februar 1815                                                  | 2000 Athir.                                                | Johann Gottlieb Stange'sche Erben                                                                                                                     | Biegelftreicher Johann Gottfried Borrs mann          | 28. Dezember 1814<br>Rubr. III. Nr. 10                                   | Stadt-Gut Elbing vor dem<br>Oder-Thore Nr. 719 (Tifcherboben genannt) jeht Matthiassixaße Nr. 3.      |
| 3 | 3 2. März 1824                                                   | 300 Athle., abgezweigt von 4020 Attr. als eine Kaution     | Samuel Leonhard Rudolph Rüchel                                                                                                                        | der Königl. Major Abolph, Freiherr v.<br>Reihenstein | 2. März 1824<br>Rubr. III. Mr. 14                                        | Klosterstraße Nr. 3 und Paradiesgasse Nr. 23,                                                         |
| 4 | 28. März und 18. Nosvember 1822 und 24. Juli 1833.               | 500 Rthlr., als Reft ur=                                   |                                                                                                                                                       | bie Geschwifter Dorothea, Gottlieb,                  | 6. November 1822<br>Rubr. III. Nr. 1                                     | der fogenannte Parschner Ucht<br>Nr. 10 v. d. Ohlauerthon,                                            |
| 5 | 26. April 1807 und 12.<br>April 1811                             | 3680 Athlr. 20 Sgr.,<br>ursprünglich 6680 Atlr.<br>16 gGr. | Maria Auguste, verehelicht gewesene v.                                                                                                                | Cafetier Johann Thomas Dettinger                     | 14. März 1814<br>Rubr. III. Nr. 4                                        | Bischofsstraße Nr. 13 (Hppo:<br>theken-Nr. 1260)                                                      |
| 6 | 25. und 29. März 1836                                            |                                                            | Kaufmann Gustav Heinrich Krug.                                                                                                                        | Getreibehändler Martin Räber                         | 28. März 1836<br>Rubr. III. Nr. 11                                       | Junkernstraße Nro. 23 (h):<br>potheken:Rr. 901.)                                                      |
| 7 | 13. Mai 1783 und 16.<br>Juni 1801                                | 1000 Thir. schiesisch                                      | ursprünglich Anna Rosina Döring, geb. Sonnabend, dann Gräupner Gottlieb<br>Knauer, jeht bessen Universal-Erbin,<br>verw. Bäcker Elslein, geb. Thiele. |                                                      | 13. Mai 1783<br>Rubr. III. Mr. 1                                         | Das Feld: und Wielen-Grund-<br>ftück Nr. 29 (alte Nr. 33)<br>in der Nikolai: Vorsabt<br>(Tscheppine.) |

Ansprüche zu machen haben, zur Anmelvung dieser legtern auf den I. August d. J., Vormittags II Uhr, vor dem Herrn Stadt-Gerichts-Affelfor Dehmel hiewer unter der Warnung vorgeladen, daß bei ihrem Ausbleiben die obengedachten Inftrumente werden für ungültig erklärt und die betreffenden Posten, insofern sie bezahlt sind, werden gelicht werden.

Breslau, den 11. April 1843.

Etablissements = Anzeige.

Einem hohen Abel und hochgeehrten Publikum erlauben wir und hierburch ergebenft anzuzeigen, daß wir hierfelbft mit bem heutigen Tage, Nifolai-Strafe

Der. 2, nahe am Ringe, ein Tapisserie=Waaren=, Wollen=, Seide= und Strickgarn = Handlung,

Fabrike angefangener und fertiger Stickereien, und Stickmuster = Leih = Institut

unter untenftebender Firma errichtet haben.

Bir empfehlen bemnach unfer wohlaffortirtes Lager von allen in biefes Fach fchlagenden Urtifeln und Urbeiten einer gutigen Beachtung, und werden ftets bemuht fein, durch billige Preife, prompte und reele Bedienung, dem uns zu Theil werden: den Bertrauen so zu entsprechen, wie mehrjährige Geschäfts : Erfahrung uns hierzu befähigt. Breslau, den 1. Mai 1843.

A. Lauterbach und Comp.

Geubte Stickerinnen, in Bolle, Seibe und Perlen, fonnen fich melben Difolaiftrage Dr. 2, im Gewolbe.

Siermit bin ich fo frei, meinen hochgeehrten Geschäftefreunden die ergebene Un: zeige zu machen, daß ich mit meinem bisher geführten

## Wechsel=u. Produkten=Geschäft in allen Gattungen von Geslechten, desgl. echte weiße Basthüte so wie moderne Banden. Feine Blumen zum garniven berselben, zu den angemessenen aber festen Preisen empsiehlt:

# Commissions und Speditions

verbunden habe. - Indem ich fur bas mir bisher ju Theil geworbene Bertrauen beffens bante, bitte ich auch, mir baffelbe in meiner neuen Gefchaftes Branche gu bewahren, und versichere, baß ich stets bemuht fein werbe, mich beffen burch eine ftreng rechtliche Sandlungweise wurdig zu machen.

Gleiwis, im April 1843.

S. Tranbe.

Offene Comtoir-Lehrlingsstelle. Das Nähere bei Herrn Helbig, am Neumarkt Dr. 11. Ausstattungs=Unzeige.

Mein Leinwands, Drillich: und Tifchzeug-Lager ift durch perfonlichen Ginkauf wiederum auf bas reichhaltigfte affortirt worden, fo baß jede Ausstattung gur hod/ten Bufriedenheit ausgeführt werden kann. Da diefe Baaren fehr preiswurdig und von gediegenfter Qualität find, namentlich die Tischgedecke die brillantesten Deffins ent: halten, so ersucht um geneigte Ubnahme.

Heinrich August Riepert.

Dauptlager fertiger Wasche,

vorzüglich und mit aller Sorgfalt angefertigte Herren-Hemden, von reiner und gebiegenster Leinwand, Chemisets, Manchetten, Halbkragen, Unterbeinkleiber, Soden, Unterjäckchen und ächt ostindische Foulard-Taschen-Tücher. Ferner die neuesen Formen in Damen-Hemden, die vorzüglichsten Negligée: und Morgen: Händere, Vegligée: Jäckchen in den verschiedenartigsten Façons, Nachthauben und dergl. Tücher, Steis: und Neifröcke 2c., eine groß Auswahl Fantasie-Pragen und Rinderkleider nach den neuesten Mostellen dellen, elegante Taufzenge, gesteppte Bettdecken, alle Qualitäten Damen-Strumpfe in größter Auswahl und fo noch viele, in diefes gad em schlagende Urtifel. Breslau.

Beinrich August Riepert, am großen Ring Nr. 20, erfte Ctage

Ang. Ferd. Schneider.

Stal. herren: und Anaben-hüte werben für auswärtige Rechnung zu herabgesehten Preisen verkauft bei A. F. Schneider, Elisabeth-Strafe Rr. 4, erste Etage.

#### Wollzüchen-Leinwand empfiehlt und verkauft billigft:

Wilhelm Reaner, Ring, goldene Krone.

Besten fetten Limburger Kafe offerirt billigst:

Wollzürhen-Leinwand empfehlen zu verschiebenen preisen: Julius Fager u. Comp.

Dhlauerstraße Nr. 4. 150 bis 200 Mutterschafe,

" 200 Schöpfe,

erftere zur Jucht, lettere als Wolleträger voll-fommen tauglich, in den besten Jahren und von tadelloser Gesundheit, sind adzulassen auf dem Dominio Schedlau bei Falkenderg.

Bei I. G. Schaub in Duffelborf ift so eben erschienen und in allen Buchhandlungen ju haben, in Bredlau bei Graß, Barth u. Comp.:

# Der Kirchenfriede und dessen dauerhafte Begründung. Dr. K. J. Ludwig. 110 Seiten in gr. 8. Auf weißem Druckpapier. In sarbigem Umschlag. Geh. Preis 17½ Sor

Dieses Schriftden ist ernst und zugleich christlich mit gehalten; es ist mit Scharssinn abgefaßt und urkundlich begründet. In diesem Geiste entwickelt der Verfasser zunächst die urfahrt, welche Kirche und Staat seit Jahrhunderten so oft in Zwiespalt brachten, bezeiche urb das Wesen der Streitfragen und deren Beilegung, welche die güraften Distaurant ursagen, welche Arche und Staat seit Jahrhunderten so oft in Zwiespalt brachten, bezeichnet dam das Wesen der Streitfragen und deren Beilegung, welche die jüngsten Differenzen hervorgeusen haben, und weist zum Schluß auf die Mittel und Wege hin, welche ein dauerhaftet Friedensverhaltniß zwischen Kirche und Staat begründen möchten. Das Glück, wosmit der Versasser zu losen gesucht hat, bezeichnet seine Arbeit als ein würdiges Produkt unserer Zeit. Wir dürfen sie daher undebenklich als solche empfehlen, und wird bieselbe nicht allein der Wissenschaft willkommen sein, sondern sie wird auch dem Publikum manches unklare ins Licht stellen und in Manchem zu bestimmterm Urtheile verhelfen.

In Dehmigke's Buchhandlung (Jul. Bulow) in Berlin ift erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben, in Breslau und Oppeln bei Graß, Barth und Comp.: Dr. 2. Wenl : Liew,

#### ber Führer durch die Kunstsammlungen Berlins. 1. heft: Die Gemälbegallerie des K. Museums. 2. Die Königl. Kunftsammen.

Die Königl. Kunstkammer. Die antiken Bilbhauerwerke, Werke della Robbia, Majolika 20. des Museums. Die Basengallerie im Antiquarium des K. Museums.

Die Gemmensammlung im Untiquarium bes R. Mufeums.

Das Mufeum vaterlandischer Alterthumer. 6.

Das ägnptische Museum. Privat-Kunftfammlungen.

Der Preis eines jeden sauber brochirten Beftes ift 71/2 Sgr. Mue 8 hefte zusammen koften nur 11/2 Rthl.
Der Führer, welchen wir bier bem Publikum übergeben und für beffen inneren Werth

ber bekannte Rame bes herrn Berfassers burgt, wird seine Brauchbarkeit vorzüglich baburch bekunden, baß er überall bie Aufmerksamkeit bes Besuchers auf die vorzüglichsten Gegenstände ber Sammlung zu leiten sucht und burch beigefügte kurze kunfthistorische Rotizen sich eben so von ber trockenen Form ber Rataloge, als von ber Weitschweifigkeit gelehrter Abhandlungen fern balt.

3m Jahre 1649 ift ber bamalige Bürger-meifter Ehrenfried Mackfriebt vom Raifer Ferdinand III. in ben Abelstand erhoben worden. Die weiblichen Nachkommen besselben sind später nach Gallizien gekommen und nachbem die Linie derselben dort ausgestorben ift, ift bas Abels = Diplom in ben Privat=Gewahrsam des Archivars ber Gallizischen Stände, Pawulski, gelangt. Er ist bereit, baffelbe ben etwa noch vorhandenen männlichen Rachkom= men bes 2c. v. Mackfrieb auszuhändigen, weshalb biefelben aufgefordert werden, sich bei uns zu melben.

Breslau, ben 7. Marg 1843. Königl. Regierung. Abtheilung bes Innern.

Bekanntmachung. ueber den Rachlaß der am 20. Januar 1842 Bu Wartenberg verftorbenen verwittweten Ritt= meifter henriette von Boffe, geborenen Gröfin von Salisch, ift am heutigen Tage ber Konkurs eröffnet worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche an die Kon-kurs.Masse steht den 5. August c., Vormittags um 9 uhr,

an, vor dem Königl. Oberlandesgerichts-Referendarius herrn Stephan, im Parteien-zimmer bes hiesigen Oberlandesgerichts. Wer fich in biesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Unsprüchen an die Masse ausgeschlossen und ihm beshalb gegen bie übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden. Bressau, den 5. April 1843. Königs, Ober-Landes-Gericht. Erster Senat.

Sundrich.

Ediktal : Citation. Der Kaufmann Johann Anton Glatte, ber fich feit bem Jahre 1812 von hier entfernt

hat, bessen Erben ober Erbnehmer werden hier-burd vorgeladen, sich dis zum Termine den 19. August 1843, Vor-mittags 10 Uhr am Gerichtstelle hierselbst schriftlich oder per-sönlich zu welden wiskrigenfalls der zu Glatte

sonlich zu melden, widrigenfalls der 2c. Glatte für todt erklärt, und dessen Berlassenschaft den fich legitimirenden Erben ober in beffen Er= mangelung als herrentofes Gut dem Königk. Fiskus ausgeantwortet werden wird. Friedeberg a. D., den 13. Oktor. 1842. Das Königl, Stadt-Gericht.

Befanntmachung. Der am 8. Rovember 1842 gu Caulwig, Ohlauer Kreises, verstorbene Bauer-Auszügler Joseph Wirm a hat in seinem am 8. Dezem-ber 1842 eröffneten Testamente, seine hinterdasse 18042 eropneten Tepramente, feint gille institute Rosina, geborne Krause, zur Universal-Erbin ernannt und seiner, dem Wohnorte nach, unbekannten Tochter, verechelichten Edichten Erichten unter Ans lichten Schankwirth Soffmann unter Unrechnung bes bei Lebzeiten Gegebenen 10 Rtl.

Ohlau, ben 26. April 1843. Königliches Land- und Stadtgericht.

Der Gastwirth Johann Brufsocke und die unverehelichte Francisca Majunke, haben saut gerichtlichen Bertrages vom 25. April 1843 für die von ihnen beabsichtigte ehesiche Bertindung, die zu Trednie, ihrem kinstigen Wohnorte, gestende allgemeine ehesiche Gütergemeinschaft, sowohl in Bezug auf sich, wie auf drifte, ausgescholossen. sich, wie auf britte, ausgeschlossen. Trebnie, ben 25. April 1843.

Königl, Land= und Stadt-Gericht.

3 weite Bekanntmachung. In ber Nacht vom 23. zum 24. gebr. d. 3. sind in bem sogenannten schwarzen Thak, bei bem Dorfe Poln. Weichsel (Pleffer Rreifes) im Grenzbezirke auf einem mit 2 Pferben bespannten und mit einer Rorbflechte verfeben gemefenen Leiterwagen, in zwei Ruffen 6 Centner 6 Pfb. Ungarwein angehalten und in Befchlag genommen worben.

Die Einbringer sind entsprungen und unbestannt geblieben. Da sich bis jest Niemand zur Begrundung feines etwanigen Unfpruchs an bie in Beschlag genommenen Gegenstände gemel-bet hat, so werben bie unbekannten Gigenthumer hierzu mit bem Bemerken aufgeforbert, daß wenn sich binnen vier Wochen von dem Tage, wo diese Bekanntmachung zum britten= male in dem öffentlichen Anzeiger des Amt-blattes der Königl. Regierung zu Oppeln aufgenommen wird, bei dem Königlichen HauptZott - Amte zu Neu-Berun Niemand melben follte, nach § 60 des Zott-Straf-Gesches vom 23. Januar 1838, mit dem für die in Beschlag genommenen Gegenstände aufgekommenen Verfteigerungs-Erlofe zum Vortheile ber Staats-

Kasse wird versahren werden.
Breslau, den 28. März 1843.
Der Geheime Ober-Finanz-Rath und Provinzial-Steuer-Direktor.

In Bertretung beffelben : ber Geheime Regierungerath Riemann.

#### 3meite Befanntmadung.

In der Racht vom 14ten gum 15ten b. M. find in der Nahe bes Dorfes Glupna, Beuthener Kreises, hart an ber kanbesgranze, brei Stud fette Dofen angehalten und in Be-

schlag genommen worden. Die Einbringer find entsprungen und unbe-

kannt geblieben. Da sich bis jest Niemand zur Begründung seines etwanigen Unspruchs an die in Beschlag genommenen Ochsen ge-melbet hat, so werden die undekannten Simelbet hat, so werben die unbekannten Gi-genthumer hierzu mit bem Bemerken aufgeforbert, baß wenn sich binnen vier Wochen, von bem Tage, wo diese Bekanntmachung zum britten Male in ben öffentlichen Anzeiger bes Umtsblattes ber Königl. Regierung zu Oppeln aufgenommen wird, bei bem Königl. Haupt= Boll-Umt zu Neu Berun Niemand melben follte, nach § 60 bes Boll-Straf-Gesebes vom 23. Januar 1838 mit bem für die in Beschlag genommenen Dchfen aufgekommenen Berfteigerungs-Erlofe zum Bortheile ber Staats-Raffe Vorschrift ber Gesetze wird verfahren nach

Breslau, ben 27. Märg 1843. Der Geheime Ober-Finang-Rath u. Provinzial-Steuer-Direktor.

In Vertretung beffelben: ber Geheime Regierungs = Rath Riemann.

#### Bekanntmachung.

Bom unterzeichneten Königl. Land = und Stadt = Gericht wird hiermit gur öffentlichen Renntniß gebracht, daß der Raufmann hafch te zu Mansen und bessen Berlobte, Emilie Fuhrmann zu Grottkau, die zwischen Ehez leuten ihres Standes zu Wansen bei Verer-bung eintrefende Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes in Folge des am 24. Februares b. 3. aufgenommenen Bertrages ausgefchloffen

Strehlen, ben 22. April 1843. Königliches Land: und Stadt-Gericht.

Edictal=Citation.

Die unten genannten Verschollenen und un-bekannten Erben werben hierburch vorgelaben, vor ober in dem an ordentlicher Gerichtsstelle auf den 21. Dezbr. 1843 Vormittags 10 uhr in unserm Geschäfts-Lokale anderaumten Termine zu erfcheinen, und zwar bie Berschollenen mit ber Aufforderung, ihre Ibentitat nachzuweisen, ober zu gewärtigen, baß fie fur tobt erklart und ihr Bermögen ihren Erben ausgeantwortet, die unbefannten Er= ben aber mit der Warnung, daß sie bei ihrem Ausbleiben aller Ansprüche an das porhandene Vermögen verlustig gehen und dasseibe als herrenloses Gut dem Königl. Fiscus zugespro-

den werben wird.

A. Verschollene.

1) Earl Allnoch, geboren den 8. Novbr.
1780, hat sich im Jahre 1804 von hier entfernt und keine Nachricht von sich geentfernt und Keine Nachricht von sich ge-

Sein Bermögen besteht in 30 Rtl.

20 Sgr.; Frang Sch wan, ben 8. Oktbr. 1791 geboren, hat im Jahre 1813 ben Befreiungstrieg mitgemacht, und feit jener Beit feine Nachricht von sich gegeben. Er be-siet 96 Athl. Vermögen; Ignah Wrobel, seit 20 Jahren vaga-bondirend ohne Nachricht von seinem Auf-

enthalt; hat 15 Rthl. 23 Sgr. 3 Pf.

im Deposito;

Thomas Masczyf ift im Jahre 1813 zum Militar ausgehoben worben. Sein legter bekannter Aufenthalt mar im Jahre 1814 Groß-Glogau. Er besigt 5 Athl. 25 Sgr. 8 Pf. an Bermögen. B. Unbekannte Erben.

1) ber unverehelichten Maximiliane Rich= ter, welche am 12. April 1817 hier ab-

instetato verstorben. Ihr Nachtaß besträgt 80 Athl. 14 Sgr.; ber Hebwiga Droselek, die in ihrem Testamente de publicato ben 15. September 1830, ben Kinbern bes Anton tember 1830, ben Kindern des Anton Enffek 4 Atl. 10Sgr. 7 Pf. vermacht hat; ihrem Ramen und Aufenthalte nach unbekannt find; ber unverehelichten Sedwiga Rugy,

die am 29. Novbr. 1821 ohne Testament verstorben ist. Ihr Nachlaß beträgt 36 Rthl. Zarnowie, ben 3. Marg 1843.

Gräflich Sentel v. Donners martiches Stadt=Gericht.

Reutirchner.

Bekanntmachung. Der Müller AlexanderSt,ranß zu Alt: Friedland beabsichtigt auf einem, von bem Bauer Rrause in Erbpacht übernommenen Grundstud, eine neue Bodwindmuble jum

gewerbsweisen Betriebe zu erbauen. In Gemäßheit des Gesehes vom 28. Okt. 1810 wird dieses Vorhaben hiermit bekannt gemacht, und Derjenige, welcher ein Wiber-fpruchsrecht zu haben vermeint, aufgeforbert, baffelbe binnen einer Pratlufiv-Frift von acht Wochen hier anzumelben, ba er später bamit nicht mehr gehört, sondern die landespolizeis liche Genehmigung zu ber projektirten Unlage nachgesucht werben wird. Walbenburg, ben 14. April 1843.

Der Königl. Kreis : Landrath Graf Zieten.

Bekanntmachung.

Der Bürger und Müller Carl Scholz zu Bunglau, beabsichtiget, auf einem, unweit bem Schießhause gelegenen Plate, eine hollandische Bindmuble mit 2 Gangen anzulegen.

In Gemäßheit bes Gefeges vom 28. Oftbr. 1810 und ben späteren besfalls ergangenen Bestimmungen, werben alle biejenigen, welche gegen biese Anlage ein begründetes Widers spruchs-Recht zu haben vermeinen, aufgefors bert, ihre Einwendungen binnen 8 Wochen präklusivischer Frift, sowohl bei bem unter-zeichneten Canbrathe-Umte, als bei bem Bau-Unternehmer anzumelben. Warthau, Bunglauer Kreises,

den 19. April 1843. Königl. Landraths = Umt. In Vertretung. Graf Matuschka.

## Safthof = Verpachtung. Der massiwe, 2 Etagen hohe, mit Saal und Gastimmer und zur Gastwirthschaft gebruum

Inventarien verjehene Gasthof nehst Stallungen und etwas Gartenland, zu Groß-Rauden, Rybniker Kreises, soll von Michaeli d. I. ab auf anderweite drei Jahre

am 29. Mai c., Bormittags um 10 uhr,

im Schloffe zu Gr. Rauben öffentlich meiftbietend verpachtet werden. Pachtluftige wer-den hierzu mit dem Bemerken eingeladen, baß jeber Licitant mit einer Caution von 100 Rti. versehen sein muß, die sonstigen Pachtbedin-gungen aber in unserer Registratur und in der Kanzlei des Herzoglichen Rent-Amtes zu Schoß Rauben eingesehen werden können.

Schloß Ratibor, den 21. April 1843. Herzogliche Ratiborer Rammer.

Auf ber Taschenstraße Nr. 22 in der ersten Etage ist für die Dauer von Mitte Mai bis Ende Juni eine Wohnung abzulassen; auch fteben bort ein großer und ein tleiner Spiegel nebst einem Bratenwender mit den dazu ge-hörenden Spießen zum Verkauf. Das Nä-here darüber ist daselbst täglich von 9 bis 12 Uhr zu erfahren.

Freiwillige Subhaftation.
Das dem S. S. Juft gehörige, sub 9t. 124
des Hypothekenbuchs von Bobischau verzeichnete Gasthaus, nehft dazu gehörigen 13 Morz
gen 19 DN. Ackerz und Wiesenland, so wie Walbterrain, gerichtlich auf 3050 Mtlr. abgeschäft, soll den 3. Juli d. I. an ordentlicher Gerichtöstelle freiwillig subhastirt werden. Tare, Hypothekenschein und Bedingungen sind in der Registratur einzusehen.

Schloß Mittelwalbe, ben 1. Januar 1843. Graf v. Althannfches Patrimonial-Gericht.

Der theilweise Ubbruch bes Vorbergebaubes des Polizei = Gefangenhauses hierselbst und der Wiederaufbau beffelben, foll verbungen und zus vorberft im Sanzen bann in ben einzelnen Ges werksarbeiten licitirt werben. Jur Verdingung bes Baues im Ganzen steht in loco bes Ge-bäubes auf ben 4. Mai c. Nachmittag von 3 Uhr. bäubes auf ben 4. Mai c. Nachmittag von 3 uhr ab Termin an, bagegen werben bie einzelnen Gewerksarbeiten ben 5. Mai c. Bormittag von 9 uhr ab: bie Mauer= und Zimmerarbeiten, und Nachmittag von 3 uhr ab: bie Töpfer=, Steinseher=, Tischler=, Schlosser-, Glaser=, Anstreicher= und Klemptner=Arbeiten lieitiet werben. Die Kostenanschläse und nälicitirt werden. Die Koftenanschläge und nahern Bebingungen liegen bei dem Anterzeich= neten zur Einsicht bereit. Breslau, am 28. April 1843.

an.

Spalbing, Kgl. Bau-Inspektor.

Brau: und Brennereiverpachtung. Die Bierbrauerei und Branntweinbrennerei bes Dominii Schönheibe, zwischen Frankenstein und Langbielau, wird mit Termino Johannis 3. pachtlos. Bur anberweiten Berpachtung steht in der herrschaftlichen Kanzlei hier Ter= min am 1. Juni c. Vormittags 10 uhr Tüchtige Brauer werben hierzu freund=

lich eingelaben. Schönheibe bei Frankenftein, 27. Upril 1843.

Stein, Wirthschafts-Inspektor.

Befanntmachung. Eine von ben bismembrirten Gutern ber

Herrschaft Kosmin, Krotoschiner Kreises, bet Ezalewo sub Kr. 2 belegene Wirthschaft, von 106 Morg, Ackerland incl. 17 Morg, Wiesen, mit neuen Wohn und Wirthschaftsgebäuben, gut bestellt und befaet, wird aus freier Sand, durch Licitation verkauft. Kauflustige können sich am 10. Juni d. I. bei mir einsinden, und der Meistbietende wird gegen daare Bezahlung die Resignation des Kaufs gleich deskommen.

Czalewo, ben 22. Upril 1843.

Peiffert.

Au ttion.
Am 2. Mai c., Bormittags 9 uhr und Nachmittags 2 uhr, follen im Auftions-Gelasse, Breitestraße Nr. 42, männliche u. weibeliche Kleibungsstücke, einige Meubles und bieverse Hausgeräth, öffentlich versteigert werden. Breslau, am 27. April 1843.

Mannig, Muttions Rommiffar.

Morgen ben 2ten Mai früh 10 uhr, Auftion von Musikalien, worunter 75 Ginfonien und Duverturen für Orchester, eis nige Gesange, Flügele, Flötene u. Violoncello-Piecen, auch Biolin-Duetten, ein Bioloncello, 2 Biolinen, I Flöte u. I Manboline vorkom-men. Das Zutkions-Lokal ist Nr. 78, Ohlauer Strafe zweite Etage.

Bu verkaufen: ein fast neues helles Sopha für 6 Att. 15 Sgr., ein runder Tisch, für 2 Att. 10 Sgr., 5 St. Marfisen, à St. 1 Att. 15 Sgr. Neueweltgasse Ar. 43, 2 Stiegen.

#### Eine Feuerwerkstatt ift zu vermiethen: Weißgerbergaffe Dr. 37.

In bem por bem Dhlauer Thore am Holz-

In dem vor dem Ohlauer Khore am Holzeplaß Nr. 4 gelegenen Hause ist der I. Stock, bestehend aus 6 Zimmern nehst Zubehör, ganz oder auch getheilt, zu vermiethen und bald oder zu Johanni zu beziehen. Nähere Austunft wird ertheilt Althüsserknaße Nr. 29, 2. Areppen hoch, täglich früh von 8 bis 10 Uhr. Bu vermiethen find:

1) Ein freundliches großes Borberzimmer, ohne Meubles, Johanni c. zu beziehen. 2) Neber den Wollmarkt ein elegant meublirtes Borbergimmer nebft Schlaffa= meublirtes Bebientenstube. Beide im Mit-telpunkte ber Stadt und in ber ersten Etage gelegen. Näheres in ber Buchhand-Stage gelegen. Raberes in bi

Ein freundliches Quartier, bestehend aus 3 Stuben, Entree, lichter, großer Ruche, Reller und Bobengelag nebft Mitbenugung bes Gartens, ift Nikolaithor, kleine Holzgaffe Dr. 3, Termino Johanni zu vermiethen oder auch bald zu beziehen. Näheres baselbst par terre.

Ju vermiethen am besten Plaze des Ringes: 1) Ein Verkaufsgewölbe nebst Comtoir und

2) Ein Reller, ber fich jum Bertauf fur einen Professionisten eignet, und

3) Wollpläge. Unfrage: und Abreß-Büreau im alten Rathhause.

Gut menblirte Zimmer zu vermiethen auf Tage und Monate Ma brechtsftraße Nr. 39 bei Funke.

Gin freundliches Commer-Logis zu vermies then, Bürgerwerder, Fährgäßchen Nr. 5 beim Gärtner.

Oberftraße Rr. 19 ift im ersten, so wie im britten Stock eine Stube nebst Rabinet, jes boch ohne Ruche zu vermiethen.

Anzeige.

Der gangliche Reubau unferer Rrapp: und Farbewaa: ren-Fabrik am großen Wehr ist vollständig beendet, und wir find nunmehr in den Stand gesetzt, alle in gemahlenem oder gerafpelten Zuftande in den Sandel kommenden Baaren aufs Beste ju liefern. Demnach empfehlen wir uns ju Auf: trägen auf Vermahlen oder Naspeln aller Arten Farbewaa: ren, Tabak, Anochen, Rohlen, Droguen und Apotheker:Ar: tifel unter Berficherung reeler, prompter und billiger Bedienung. Namentlich machen wir auf das Vermahlen von Karbehölzern nach holländischer und englischer Manier auf: merkfam, welches uns nach vielen Berfuchen endlich vollkommen gelungen ist. Proben davon liegen in unferem Com: toir, Rarliftrafie Dr. 45, jur Anficht bereit.

Berger & Becker.

Bon heute ab habe ich die seit einigen Jahren von mir geführte Spezerei-Waaren= und Zabak-Handlung meinem Geschäftssihrer, dem Kaufmann herrn F. C. Spring übergeben. Für das mir bisher geschenkte Bertrauen meinen verbindlichsten Dank sagend, bitte ich, es auch auf meinem herrn Nachfolger übergehen zu lassen, welcher jederzeit bemüht sein wird, sich desselben würdig zu machen. würdig zu machen.

Morit Jestins,fp's Erbin.

Auf obige Anzeige Bezug nehmend, versichere ich, mich stets zu bemühen, meine werthen Kunden jederzeit prompt und billig zu bedienen. Breslau, den 1. Mai 18 43. F. S. Spring, Klosterstraße Nr. 18.

Etablissements = Unzeige.

Hierburch beehren wir und ergebenst anzuzeigen, daß wir auf hiesigem Plage, Garlestraße Nr. 22, unter ber Firma:

Moschner, Rother & ein Schlesisches Manufaktur - Waaren-Geschäft en gros

eröffnet haben, welches wir einer geneigten Beachtung empfehlen. Breslau, im April 1843.

Rother & Moschner. 

## Alecht orientalische

das Stück nebst Gebrauchs-Anweifung 10 Sgr., im Dutend 3 Mthl.

Dieser Urtikel zuerft in ben Gubbeutschen Staaten: Defterreich, Italien, ber Schweiz und Frankreich, jest aber auch ichon in einigen Gegenden Preugens bekannt, hat sich eine allgemein verdiente Unerkennung erworben, wie sich betreffende Regierungen darüber aufs Gutigste ausgesprochen, und arztliche Zeugniffe, so wie Artikel in medizinischen Correspondenz-Blattern den Werth des Produktes anerkannt

Die Rrankheiten und Schmerzen, gegen welche die Ubleiter vorzugsweise dienen, find dronische und akute Rheumatismen und Nervenleiden aller Urt, als Gesichts-, Ropf-, Bahn-, Dhren-, Halb- und Bruftschmerzen, Rucken- und Lendenweh, Gliederreißen und Rrampfe, ferner Congestionen, Bergelopfen, Schlaflosigkeit, Rofe, (Roth: lauf), Augen-, Halb- und andere Entzündungen. — Es ift beinahe nicht eine Person, welche nicht an Rheumatismen zc. leibet, und wie gern wird nicht Tebermann bereit fein, fich biefes Uebels mittelft Roften einiger Grofchen auf eine fo fichere als einfache Beise zu entledigen. — Diese fur die Erfindung gunftigen Ber= haltniffe, welche ben überzeugenoften Beweis von deren Gediegenheit liefern, beftimm= ten mich zur Uebernahme ber mir angetragenen Agentur fur Schleffen, mit ber ich mich zur gefälligen Beachtung einem geehrten Publikum ergebenft empfehle.

Carl Steulmann, Breitestraße Icr. 40.

Strobhüte en gros und en détail für Damen, herren und Knaben, in den neuesten Facons, offeriren wir in größter Auswahl zu den billigsten Preisen.

Stern und Weigert, Ring: und Nikolaistraßen: Ecke Nr. 1 (Eingang Nikolaistraße).

Besten Caroliner Reis, das Pfd. 3 Sgr., neuen großförnigen Aasel-Keis, das Pfd. 3 Sgr., die 11 Pfd. sür einen Athlr., seine Perlgraupe von Perl-Sago, das Pfund 3 Sgr., gelde Kadennubeln, das Pfd. 3½. Sgr., gelde Kadennubeln, das Pfd. 3½. Sgr., die ½- Sentner-Kiste 25½. Kthl., gute gedackene Pstaumen, das Pfd. 2 Sgr., fo wie seigenstärke, a 2½ Sgr., und seines Lichteblau zu 4½. Sgr., pro Pfund, bei Sotthold Cliason, Reulsdestraße 12.

Berten Caroliner Reis, das Pfd. 3 Sgr., allen nothigen Inventarien-Stücken (früher Aoch en den nothigen Inventaries (führen den nothigen Inventaries (führen den nothigen Inventaries (führen den nothigen Inventaries (führen den nothigen

wegen Aufgabe des Geschäfts wird fortgesett. Couleurte und schwarze Seidenzeuge, na-

mentlich achte Mailander Saffete; Echte Thibets und Thibet-Merinos, Mousselle de Laine und Camelots, feine 4/4 und 6/4 breite Aleiber-Cambrick, Menbles- und Garbinen-Stoffe und bergl., sind nogit miedrigsten Preise werden nur gefordert. Emanuel Sein, Ring Rr. 27.

Es wird ein Gafthaus unweit Breslau zu pachten gesucht; Auskunft hierüber ertheilt derr Lion, Golbeneradegasse Nr. 7. Auch ist in Rothkretscham, der Eisenbahn gegenüber, ein Sommerlogis zu haben.

2000 Athl.

werben auf ein neues städtisches Grundstück zur ersten Hypothek gesucht. Näheres bei Hrn. N. Prätorius zu Breslau, Messer-Gasse Rr. 18.

Tabak = Offerte.

Geschnittene Portoriko = Blätter,
in ½ ½ und ½ Pfund Beutein, das Pfund
7 Sgr., ohne Kabatt; feinen gelben uchermärk. Kraustabak

(Tonnen-Canaster, Nr. 8), bas Pfund 4 Sgr., bei 5 Pfund ½ Pfund, bei 10 Pfund 1 Pfund Rabatt, empsehlen:

Pratich & Reder, am Neumarkt Rr. 17.

Die jest so beliebte harte Soda = Waschseife

empfehle ich großen Haushaltungen die **Al** Pfd. für **A** Atlr., in Kisten zu 2—3 Etr., den Etr. 8½ Atlr.

Gotthold Eliason. Reusche Strafe Nr. 12.

Neue Effig-Fabrik. Bei Gröffnung unferes, Borberbleiche Rr. 3

hierselbst, neu etablirten

Effigfabrit : Geschäfts empfehlen wir uns ergebenst zur geneigten Ubnahme unserer Fabrikate, mit dem Bemers-ken, daß Proben und Preis-Courant unseres Sortiments jeberzeit bei uns zu Befehl ftehen. Wir werben bemuht fein, bas uns zu ichenkenbe Bertrauen stets burch reele Bedienung und tabelfreie, beliebte Waare zu rechtfertigen. Breslau, ben 1. Mai 1843.

C. T. Lange & Comp.

Bu verkaufen.
Ein Glashaus von 55 Fuß Länge, 25
Fuß Tiefe und 14 Fuß höhe, ift zum Abbruch zu verkaufen, so daß es am 15. Mai abgebrochen werden kann, aber am 25. Mai abgeholt fein muß. Die gerichtliche Tare des Materialwerths ift 300 Athl.

Ferner find zu verkaufen mehre alte Stubenthüren und Glasfenster. Bu erfragen in der Buchhandlung

Josef Mag u. Komp.

Gin gebildeter Jäger, seinem Fach gewachsen, jung, fräftig, unverheirathet, gelegentlich zur Tischebeinung brauchbar, wird zur Verwaltung eines Forstes von 1500 Morgen Fläche gesucht, und kann dessen Antritt mit Johanni dieses Jahres Statt sins den. hierauf Reflettirende, mit obigen Gigen= schaften und guten Zeugnissen versehen, können beshalb persönlich sich melden auf dem Frei-herrlich v. Lüttwissschen Dominio Mittelfteine bei Glag.

Eine privilegirte Apotheke, bie ein bebeutenbes Mebizinal-Geschäft macht, ist mit einer Unzahlung von 20,000 Rthl. zu verkaufen. Das haus, welches in vorzüglischem Bauzustande ift, bringt über 1600 Rthl. Miethe. Räheres im Anfrages und Abreß-Bureau im alten Rathhaufe.

Einhundertundbreißig drei- und vierjährige Schopfe und vierzig vorjährige Sommer= Lämmer, beiberlei Geschlechts, bietet bas Dominium Nitterwig bei Ottmachau zum Berkauf.

In einer fehr romantischen Gegend eirca 3 Meilen von Breslau entfernt, ift für einen einzelnen Herrn ober Dame ein billiges Logis von I Stube und Kammer, nehft anftändiger Kost auch Bedienung zu erhalten, bei Herrn Kaufmann Grempter auf der Schweidniger Straße Ar. 6 ist das Nähere zu ersahren.

Straße Ar. 6 ist das Nahere zu ersayren.

Angekommene Fremde.

Den 28. April. Golbene Sans: Hr.
General Graf Henkel von Donnersmark aus Schweidnig. Hr. Reg.-Präsid. v. Westhyhalen a. Liegnig. Fr. Staatstäthin v. Nehdiger a. Striese. Kr. v. Naschfow a. St. Louis. Hr.
Partik. Lachmann a. Ossey. Pr. Amter. Helster aus Schreibendorf. Hr. Dr. Mading aus London. Hr. Kaufm. Haußmann a. Leipzig.

Weise Abler: Ho. Lieut. v. Herwarth a. Glogau, Kulmiz a. Schweidnig. Hotel be Silesie: Hr. Oberst Rohwedell u. H.
Raufl. Hammer a. Glogau, Mordiger u. Hr. Kaufl. Hammer a. Glogau, Morbiger u. Hr.

Partik. Wielopolski a. Krakau. Mad. Weiner a. Lauban. — Golbene Schwert: Herr Landr. Schaubert a. Neumarkt. Hr. Raufm. Mder a. Berlin. — Deutsche Haus: Hr. Morth. Bolkmer a. Glah. Hr. Gutsb. Volkmer a. Nieber-Hannsborf. Hr. Dekon. Koppe a. Storchneft. Hr. Handl. Commis Buffe a. Dadow. — Blaue Hirld. Hr. Wiethfd. Dir. Lorenz a. Stolz. Hr. Kaufm. Elsner a. Neisfie. — Nautenkranz: Hr. Kaufmann Schmidt a. Ulbersborf. — Hotel de Sare: Fr. Slashütten-Inspekt. Mittelfädt a. Ludwistowo. — Weiße Storch. Fr. Kaufmann Selten a. Ludbling. — Königs-Krone: Dr. Wirthsch. Insp. Kährich a. History. Raufmann Selten a. Ludbling. — Königs-Krone: Dr. Wirthsch. Insp. Kährich a. Houndardt die Kr. Kaufmann Selten a. Ludbling. — Königs-Krone: Dr. Wirthsch. Insp. Kährich a. Höselich.

Birthsch. Insp. Nährich a. höstlich.
Privat: Logis. Roumarkt 41: Kr. Bürgermeist. Ludwig a. Parchwis. — Schweidnigerstr. Howig a. Parchwis. — Schweidnigerstr. Howig a. Parchwis. — Schweidnigerstr. Howig a. Lembeug. — Karlsstr. 2: Hr. Lieut. Splittberger a. Kückers.
Den 29. April. Goldene Gans: H. Gutsd. Gr. v. Mettich a. Sildis, Baron v. Shadot a. Petersburg. Hr. Kammerrath Gilbert a. Rauden. Hr. Partis. Like a. Krakau. — Weiße Abler: Hr. Like a. Krakau. — Weiße Abler: Hr. Like a. Krakau. Trum auß Glaß. Hr. Sektet. Gottwald auß Reisse. Hr. Buchhändt. Gerhard a. Danzig. Hr. V. Jarochowski a. Possen. — Hotel de Silesie: Hh. Lieut. Bar. v. Langermann a. Brodelwiß, v. Biela auß Cammelwiß. Herr Kaufmann hirsch auß Mainz. — Goldene Schwert: Hr. Oberförst. Uldrich a. Bernstadt. — Deut fiche auß: Ph. Lieutenant ftabt. — Deutsche Saus: Sh. Lieutenant Briickner a. Camenz, Robbe a. Annau. fr. Kand. Wenhel v. Triebel. Hr. Kaufm. Pape a. Neisse. — Blaue Hirsch: Hr. Raufm. Wieder a. Krakau. Hr. Ob.:Umtm. Riegner a. Oklih. — Kautenkranz: Pr. Brauereib. Müller a. Laskowis. Gr. handlungs-Reisenb. Balbn aus Condon. — Drei Berge: herr Miller a. Lastovis, Pr. Hanolungs-Reigend, Halby aus London. — Drei Berge: Hert Justiz-Kommissarius Hilliges aus Neumarkt, Hr. Gutsb. Schwarzer aus Peterwis. H. Kausl. Herzog a. Ostrowo, Otto a. Stettim. — Hotel de Sare: Hr. Gutsb. Jentsch a. Kehle. Fr. Gutsb. Kliesch a. Skupia. — Weiße Roß: Herr Gutsb. Schaube aus Mishau Wiehau.

Privat : Logis. Dhlauerftr. 44: fr. Par:

tit. v. Fischer a. Lauban.

#### Wechsel - & Geld-Cours.

Breslau, den 29. April 1843.

|   | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE  | the same of the same of | The Property Lies and Delivery | -       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------|
|   | Wechsel - Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | Briefe.                        | Geld.   |
|   | Amsterdam in Cour  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mon.                    | 141 1/3                        | 33 2000 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 1503/4                         |         |
| ۱ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mon.                    | 150                            | -       |
| ì |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 6. 255/6                       |         |
|   | Leipzig in Pr. Cour à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vista                   |                                | 100     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Iesse                   |                                | -       |
|   | Augsburg 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mon.                    |                                | 142     |
| ì | Wien 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mon                     | 10311                          |         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vista                   | 1001/12                        |         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mon.                    | 997/12                         | -       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 00 /12                         |         |
|   | Geld-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                |         |
|   | Holland. Rand-Dukaten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                |         |
| i | Kaiserl. Dukaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 96                             | -       |
|   | Friedriched'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                | 1134    |
|   | Louisd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 111 1/3                        | -       |
|   | Polnisch Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | -                              |         |
| ļ | Polnisch Papier-Geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | _                              | 96 1/6  |
| ı | Wiener Banknoten 150 Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 105                            | -       |
| į |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zins-                   | Since Miles                    |         |
|   | Effecten-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fuss.                   |                                |         |
|   | 4.000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                |         |
|   | Staats Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/2                    | 10311                          | -       |
|   | SeehdlPrScheine à 50 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                       | 921/2                          | 1-      |
|   | Breslauer Stadt-Ohligat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/2                    | 102                            | -       |
|   | Dito Gerechtigkeits- dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41/2                    | 961/4                          | -       |
|   | Grossherz. Pos. Pfandbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                       | 1061/6                         |         |
|   | dito dito dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/2                    | 1021/3                         |         |
|   | Schles. Pfandbr. v. 1000R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/2                    | -                              | (       |
|   | dito dito 500 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/9                    | 1021/12                        | -       |
|   | dito Litt. B. dito 1000 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                       |                                | 10      |
| 3 | dito dito 500 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                       | 1051/2                         | 17-     |
| ١ | Eisenhahn Action O/S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                       | 1062/3                         |         |
| Ì | dito dito Prioritats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                       |                                | -       |
| l | Freiburger Eisenbahn-Act.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | E GARA                         | K-HINE  |
| ĺ | voll eingezahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                       | 4                              | 106%    |
| J | Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 41/2                           | -       |
|   | A BOOK AND WAY AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mary Control            |                                | -       |
|   | The state of the s |                         |                                |         |

#### Universitäts : Sternwarte.

|                                                      | -0.40                                           | Barometer 3. E. |                                      | Thermometer |                                |           |    |                              |                       |                            |   |                                                                                 |                              | Gewölf.      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|----|------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 29. April                                            | 1843.                                           |                 |                                      | inneres.    |                                | äußeres.  |    | feuchtes<br>niedriger.       |                       | Wind.                      |   | @cioote.                                                                        |                              |              |
| Morgens<br>Morgens<br>Mittags<br>Nachmitt.<br>Abends | 6 uhr.<br>9 uhr.<br>12 uhr.<br>3 uhr.<br>9 uhr. |                 | 7,68<br>7,92<br>8,16<br>8,16<br>8,90 | ++          | 9,<br>10,<br>11,<br>11,<br>10, | 0 0 0 8 0 | ++ | 6,<br>8,<br>12,<br>15,<br>9, | 2<br>6<br>2<br>2<br>6 | 3,<br>4,<br>5,<br>6,<br>4, | 8 | 30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>3 | 22°<br>2°<br>4°<br>8°<br>27° | große Wolfen |

Temperatur: Minimum + 5, 0 Marimum + 15, 8 Ober + 10, 2

| Getreide:                                                            | Preise.            | Breslau, ben | 29. April.                                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Heizen: 1 Rl. 24 Sgr.                                                | Mit 6 Pf. 1 Rl. 18 | tler. Omf 1  | Niedrigster.<br>Ni. 13 Sgr. — P<br>Ni. 13 Sgr. — P |
| doggen: 1 Rl. 15 Sgr.<br>Berste: — Rl. — Sgr.<br>dafer: 1 Rl. — Sgr. | mc 901             | Gar ME       | R1. — Sgr. — P<br>R1. 28 Sgr. 6 P                  |

Der vierteljährliche Abonnements Preis für die Breslauer Zeitung in Berbindung mit ihrem Beiblatte "Die Schlesische Chronik," ift am hiefigen Orte 1 Ihr. 20 Sgr.; für die Zeitung allein I Ihr. 7½ Sgr. Die Chronik allein koftet 20 Sgr. Auswarts koftet die Breslauer Zeitung in Berbindung mit der Schlesischen Chronik (inclusive Porto) 2 Ihr. 12½ Sgr.; die Zeitung allein 2 Ihr., die Chronik allein 20 Sgr.; fo daß also den geehrten Interessenten für die Chronik kein Porto angerechnet wird.